

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

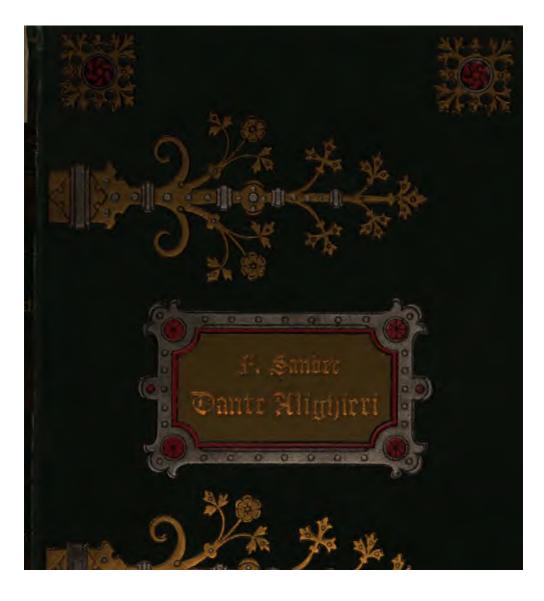

Dn. 493.4



Marbard College Library

GIFT OF THE

DANTE SOCIETY

OF

CAMBRIDGE, MASS.

26 July, 1887.

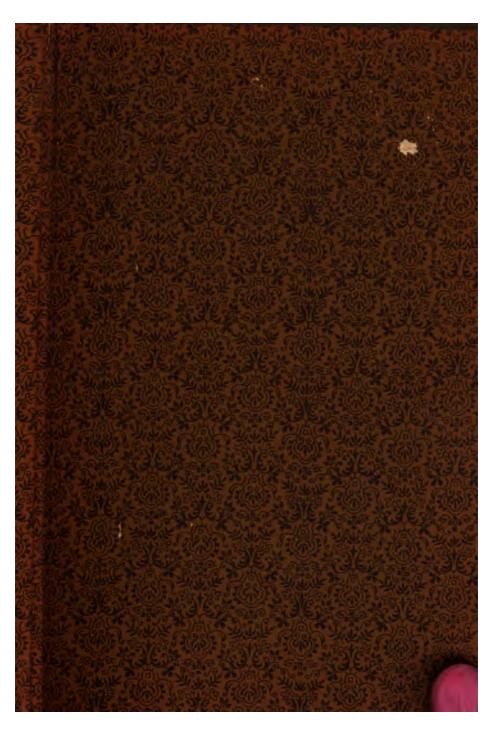

6229

.

•

.

.

.

| 3 |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
| ! |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | , | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |



Gemalt von Grotto

Gest v.Weger Leipzig

DANTE.

# Vante lighieri

# Dichter der göttlichen Kombdie.

Din Schensbiffe.

•

ar ber.

Mit Dantes 25 anogle nach Charre 3meitremmerte Aufage

Pannover.

Periog von Carl Meser.
obahar Prora

1387.

. . . . . .

. . .

.

# Dante Alighieri

der

Dichter der göttlichen Komödie.

Gin Jebensbild,

entworfen

Krainand. F. Hander.

v Mit Dantes Bruftbild nach Giotto. Zweite, erweiterte Auflage.

Hannober.

Verlag von Carl Meyer.
(Gustav Prior.)

1887.

In. 493.4



Ulle Rechte werden vorbehalten!

Drud von Muguft Grimpe in Bannover.

## Dorwort.

Über Dante ist seit einigen Jahrzehnten in Deutschland viel geschrieben worden, und darunter viel Cressliches. Begeisterte und gelehrte Jünger des großen Dichters, wie Witte, Philalethes (König Johann von Sachsen), Wegele, Paur, Scartazzini, um anderer zu schweigen, haben dafür gesorgt, daß der freund der göttlichen Komödie nicht niehr in Verlegenbeit kommt, wenn er gegenüber den Rätseln, die sie birgt, sich nach bewährter hilse umsieht. Das Jahrbuch des deutschen Dantevereins hat überdies in seinen vier Bänden neben einer stattlichen Reihe einzelner Untersuchungen soviel übersichtliche Zusammenfassungen gebracht, daß es von ihm aus nicht mehr allzu schwer ist, durch den dicht ausgewachsenen Wald sich die rechten Wege zu bahnen.

Dem gegenüber kann zweifelhaft scheinen, ob ein Cebensbild Dantes, wie es die folgenden Blätter darbieten, heute noch wirkliches Bedürfnis ist.

Allein zunächst spricht dafür die Chatsache, daß die kleine Schrift, an die dies in seinem wesentlichen Bestande allerdings neue Buch anknüpft, noch immer begehrt wird, obwohl sie seit Jahren im Buchhandel sehlt. Sodann aber stügt sich die hoffnung, daß meine

Urbeit neben den größeren Monographieen über Dante ihre Stelle finden wird, auch auf innere Gründe.

Nicht jeder, der einen Führer für das Studium der göttlichen Komödie sucht, will und kann sich in alle die zahlreichen Einzelfragen vertiesen, die sich inbezug auf Dantes äußeren und inneren Lebensgang erhoben haben. Man wünscht ein wahres, sprechendes Gesamtbild seines Lebens und Wirkens zu haben, in dem die Grundzüge stark hervortreten und das Übrige nur leise angedeutet ist. Diesem Bedürfnis zu genügen, war mein Vorsat.

Wenn es mir zugleich gelungen wäre, den schwierigen Gegenstand so zu behandeln, daß er, ohne von seinem wissenschaftlichen Ernst zu verlieren, auch im gebildeten Familienkreise mehr als bisher Eingang fände, so würde ich darin einen besonders erfreulichen Sohn sehen. Und wird der eine oder andere Seser durch meine Darstellung zu tieseren, eigenen Studien Dantes und der Dantelitteratur angeregt, — Glück zu! Ist es mir dann, wie ich schon 1872 schrieb, doch gelungen, Siebe für den frommen Sänger anzuregen und jenen Dantesorschern der ersten Reihe etwas von dem Danke abzutragen, den ich ihnen zu schulden bei aller Selbständigkeit meiner Urbeit gern bekenne!

Bunglau, 1886, November, 1.

Sander.

# In halt.

| Einleitung                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Erstes Buch :                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pantes Leben im Aberblick.                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kapitel: Jugendzeit und Cehrjahre 6           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kapitel: Hänsliches und öffentliches Leben 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kapitel: Verbannung und Wanderjahre 41        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unmerkungen zum ersten Buche 61                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sam star                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweites Buch:                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pante als Dichter und Schriftfteller.            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kapitel: Das Neue Ceben und das Gastmahl . 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kapitel: Die göttliche Komödie 92             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die einleitenden Allegorieen 96                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Hölle                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das fegfeuer                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der himmel                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kapitel: Dantes lateinische Schriften 153     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unmerkungen zum zweiten Buche 174                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Drittes Buch:

|                               |          | Pantes geistige Welt.        | •            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 1.                            | Kapitel: | Metaphysik und Kosmologie    | Seite<br>178 |  |  |  |  |  |
|                               | -        | Weltgeschichte und Weltreich |              |  |  |  |  |  |
| 3.                            | Kapitel: | Dantes Cheologie             | 231          |  |  |  |  |  |
| <b>Տ</b> փլսեն                |          |                              |              |  |  |  |  |  |
| Unmerkungen zum dritten Buche |          |                              |              |  |  |  |  |  |

feiner großer Dichter spricht: "Wer den Besten seiten. Beit genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten." Wir dürfen das Urteil umkehren. Wer durch die Zeiten, durch die Völker fortlebt in seinen Werken, der ist gewiß ein rechtes Kind seiner Zeit gewesen und hat das Beste, was sie ihm bot, in sich aufgenommen, in sich verarbeitet und persönlich gestaltet!

Der Beweis der allgemeinen Wahrheit dieses Sates kann hier nicht angetreten werden. Die Größe der Aufgabe, die in engem Rahmen zu lösen ist, gestattet kein langes Verweilen im Vorhose. Mögen andere prüsen, ob das Gesagte bei Homer und Sophokles, bei Shakespeare und Goethe gilt. Auf den Mann, dem diese Arbeit als schwacher Joll des Dankes und der Verehrung gewidmet sein soll, trifft es genau zu, auf Dante Alighieri, den Dichter der göttlichen Komödie.

Er hat gelebt für alle Zeiten! Noch ist sein geistiges Erbe so wenig ausgebentet und erschöpft, daß gerade in unserem Säkulum, das von seinem Zeitalter nicht bloß durch sechshundert Jahre, sondern durch eine fast völlige Erneuerung aller Grundansichten unendlich weit getrennt scheint, sein Stern erst recht zu heilige Roma, sondern auch an seine von ihm soviel gescholtene Vaterstadt Florenz.

Dem folgenden Versuche, ein Cebensbild Dichters der göttlichen Komödie zu entwerfen, ist das mit der Gang vorgezeichnet. Es ist vor allem unerläflich, ihn als Kind seiner Vaterstadt, inmitten seiner örtlichen und geschichtlichen Umgebung aufzufassen; erst nachher kann er in seiner weitergreifenden, umfassenden Bedeutung für die Geschichte des menschlichen Geistes überhaupt verstanden werden. So haben wir uns zunächst an das Ufer des Urno zu versetzen, den größten Sohn der Stadt floreng in seinem Dater. hause, in seinem Verkehrskreise, in seinem geistigen Streben, in seiner Beteiligung am öffentlichen Ceben zu begleiten, ihm ins Elend der Verbannung zu folgen, die leidenschaftlichen Kämpfe seines Innern zu beobachten. Erst dann wird es möglich sein, dem Dichter Dante sein Recht zu geben und endlich, soviel es angeht ohne Überschreitung des engen Rahmens, hinauszuleuchten auf die verschiedenen Bahnen des geistigen Strebens, in die dieser Auserwählte mit solcher Klarheit und solcher Gründlichkeit vorgedrungen ist.

Erst am Schlusse dieser weiten Wanderung, die freilich noch lange nicht an des Dichters mystische Reise durch Himmel, Jegseuer und Hölle heranreicht, wird dann ein zusammenfassender Rückblick gestattet sein, der entscheiden mag, ob es gelungen ist, ein einigermaßen sprechendes Cebensbild des Dichters der göttlichen Komödie zu zeichnen. Eine Aufgabe, an die freilich auch nach langem Studium man nur mit Zagen heran-

treten kann! Warnt doch einer seiner begeistertsten und ebenbürtigsten Verchrer, Michel Angelo Zuonarotti?), der sich bereit erklärte, für Dantes Geist und Gaben und Tugend mit seiner grausamen Verbannung das seligste Los der Welt zu vertauschen:

Was ihm gebühret, kann doch keiner sagen! Ju licht erglänzt sein Stern ob allen Welten; Leicht ist's, das Volk, das ihn verstieß, zu schelten; Allein, wer mag an Dantes Ruhm sich wagen!

I.

# Danteg Ceben im Überblich.

### 1. Jugendzeit und Leftrjafre.

Durante Alighieri, nach der Sitte der Zeit gewöhnlich Dante genannt, wurde im Jahre 1265 zu Florenz geboren. Wie er selbst angiebt, stand die Sonne zur Zeit seiner Geburt im Zeichen der Zwislinge. Das deutet in Verbindung mit einer anderen Angabe auf die zweite Hälfte des Mai; der 14. dieses Monats, an dem Italien 1865 die sechshundertjährige Feier der Geburt seines größten Dichters begangen hat, scheint nicht der richtige Tag zu sein. 3)

Die Familie der Alighieri <sup>4</sup>) gehörte nach der gewöhnlichen Annahme zum florentinischen Adel, der gern gegenüber den späteren Einwanderern aus Siesole seinen angeblichen römischen Ursprung betonte; sie hat aber niemals eine besonders hervorragende Rolle in diesem Kreise gespielt. Ihr ältester bekannter Ahnherr ist der von Konrad III. auf dem zweiten Kreuzzuge zum Ritter geschlagene und bei dieser Unternehmung gefallene Cacciaguida degli Elisei <sup>5</sup>) (106 bis 1148), dem Dante im Paradiese begegnet und bei

diesem Unlag ein ehrendes Denkmal sett. Don Cacciaguida stammten die beiden florentinischen häuser der ahibellinischen Elisei und der quelfischen Alighieri. Man hat angemerkt, daß der Name der letteren germanisches Ursprungs sei, etwa gleichbedeutend mit Haltgar, Heldaer (Heldenspeer, Speerheld). Die Richtigkeit dieser Ableitung soll nicht bezweifelt werden; man weiß ja, wieviel germanische Beimischung die romanischen Völker überhaupt enthalten und das italienische por allem. Aber irgend etwas Besonderes daraus zu schließen, wäre doch thörichte Eitelkeit. Wichtiger ist, daß nachweislich die Aliahieri in erfreulichem, obzwar anscheinend für ihren Stand nicht gerade außerordentlichem Wohlstande lebten. Don den Eltern unseres Dante weiß man nur wenig und namentlich nichts, was irgendwie mit seiner späteren Größe in ursachlichen Zusammenhang zu bringen wäre. Der Pater Alighiero, Bellinciones Sohn, war zweimal vermählt, zuerst mit Lapa, einer Tochter Chiarissimo Cialussis, und dann mit der Mutter des Dichters, von der man mit Sicherheit nur den Vornamen, Bella, kennt. Wenn Dantes Vater, wie man annimmt, nach der für seine Partei unglücklichen Schlacht bei Montaperti (1260) mit seinem Dater und seinen beiden Brüdern verbannt worden war, so muß entweder seine Gattin, die ihm im Mai 1265 in florenz den Sohn gebar, die Derbannung zeitweilig mit ihm geteilt oder er selbst noch vor der Schlacht bei Benevent (1266) die Rückkehr erlangt haben. Sicher ift, daß Dante, der einen Halbbruder und zwei Schwestern besaft, die Eltern und namentlich den Vater zeitig verloren hat, und daß er beider in seinen Schriften nirgend unter Hervorhebung einzelner bedeutender Jüge gedenkt.

Um hier gleich vorab zu erledigen, was über Dantes familie außerhalb seines eigenen Lebensganges zu berichten ist, sei erwähnt, daß der Mannesstamm des Dichters im Jahre 1563 mit dem Veroneser Francesco Alighieri, einem im Baufach und in der humanistischen Philologie seiner Tage angesehenen Schriftsteller, erloschen ist und seitdem in der gräflichen Familie Serego Alighieri nur noch Nachkommen weiblicher Linie von ihm leben.

Je weniger wir über die engeren häuslichen Berhältnisse unterrichtet sind, unter denen Dante Alighieri seine Jugend verlebte, desto wichtiger ist es, daß wir in der allgemeinen Cage seiner schönen Daterstadt die Umstände ins Auge fassen, die auf die Bildung seines Geistes Einsluß ausüben mußten.

Seine Geburt fällt mitten hinein in die kaiserlosen Jahre des Interregnums, welche für Italien fast noch mehr als für Deutschland eine Zeit der blutigsten Parteisehden waren. Um den damaligen Stand der Dinge in Italien auch nur im allgemeinen zu verstehen, müssen wir bis ins vorige, zwölfte Jahrhundert zurückblicken. Während desselben hatten sich in Deutschland die beiden großen Parteien der Waiblinger und der Welfen gebildet, von denen diese, um sich der hohenstaussischen Kaisermacht zu erwehren, wiederholt Stütze und Schutz beim päpstlichen Stuhle suchte und fand. In Deutschland siegte die Partei der Hohenstaufen. Durch die

oft im romantischen Sinne ausgebeutete Vermählung der Welfentochter Ugnes mit dem kaiserlichen Neffen Konrad und durch die Belehnung Ottos des Kindes, Enkels Beinrichs des Löwen, wie jene deffen Enkelin war, mit den Erblanden des welfischen Hauses auf dem Reichstage zu Mainz 1235 war im diesseitigen Reichsgebiete die eigentliche welfische Gegnerschaft des hobenstausischen Hauses beseitigt. Als Parteibezeichnung begegnet uns fortan der Name der Welfen hier nicht Um dieselbe Zeit bildete sich in Italien der mehr. feindselige Begensatz der Shibellinen und Buelfen in eigenartiger Gestalt weiter. Dort handelte es sich nicht mehr um den Wettstreit zweier fürstenhäuser, die beide die höchste Krone der Christenheit erblich erwerben wollten. Südlich der Alpen mar man überhaupt in weiten Kreisen der Kaisermacht überdrussig geworden, die stets anspruchsvoll und oft mit harter Strenge auftrat, ohne doch nachdrücklich Recht und Ordnung handhaben zu können. Die Däpste schürten diese Unzufriedenheit; und nun wurden die Guelfen Unhänger des Papsttums wie die Ghibellinen die des Engere dynastische und nachbarliche Kaisertums. Zwistigkeiten flochten sich manchfach ein in den großen Gegensat; und bald hier, bald dort flog das Schwert aus der Scheide. Auf diese für das edle Baus der schwäbischen Kaiser und für die deutsche Kaiser- und Köniasherrschaft überhaupt so verderblichen Kämpfe näher einzugehen, ist hier nicht der Ort. Aber das tragische Moment muß aus ihrer Geschichte hervorgehoben werden, daß die auflösende päpstliche Macht es meist nur zu aut verstand, die frisch aufblühenden, in der Zeit der Kreugzüge reich gewordenen Städte an sich zu fesseln, während die hochadligen Staufer, von den Cehren des römischen Kaiserrechts geblendet, das auf echt germanischer Grundlage beruhende Gemeindeleben der italienischen Städte bekämpften, statt es für sich zu nüten. Es ist bekannt, wie der geistvolle friedrich II. in dem gewaltigen Ringen unterlag und die Mitte des Jahrhunderts in Italien einen völligen Sieg des Papsttums und der guelfischen Sache sich vollziehen sah. Nur vorübergehend gelang es Manfred von Tarent, friedrichs begabtem Sohne, anfangs als Dormunde seines Neffen Konradin (1254) und dann als selbständigem Könige (1258 – 1266), dem Bann der Kirche zu Crop vom Süden der Halbinsel aus die ahibellinische Partei wieder zu sammeln und wenigstens teilweise zur Herrschaft zu bringen. Auch in florenz erhoben damals die Ghibellinen noch einmal das Haupt. Durch den Sieg Manfreds bei Montaperti (1260) bekamen die Kaiserlichen das Heft in die Hand. häupter des Guelfenadels murden verbannt und geächtet. Aber nicht lange sollte dieses Nachspiel der Hohenstaufenzeit dauern. Mit Manfreds Niederlage und Tod bei Benevent (1266) sank die lette Hoffnung der Ghibellinen in den Staub, und namentlich haben sie in florenz es seitdem nie wieder zu einer dauernden Herrschaft gebracht. Der neue König von Neapel, Karl von Unjou, vom Papst Klemens IV. zum Reichsvikar in Toskana ernannt, wurde in florenz von der Welfenpartei als Schutherr anerkannt und übte das

Umt eines solchen längere Zeit hindurch aus; nur im Beginn der achtziger Jahre brachte die Überrumpelung der Stadt durch die vertriebenen Ghibellinen der Guelfenherrschaft eine rasch vorübergehende Unterbrechung.

freilich darf man nicht denken, daß diese danernde Herrschaft der einen Partei nun für florenz Auhe und frieden bedeutet habe. Nicht bloß mußte die Stadtgemeinde gegenüber den ghibellinischen Nachbarn, namentlich Disa, stets auf der But sein. Auch im eigenen Innern der Gemeinde gor es unaufhörlich. Außer dem Gegensatz zwischen Guelfen und Shibel. linen bestand noch der zwischen Udel und Volk, Beschlechtern und Zünften. Unter der führung Gianos della Bella gelang es den letteren, den sog. Popolanen, das Regiment der Stadt an sich zu reißen. Nach verschiedenen Unläufen in derselben Richtung bestätigten die sog. Ordnungen der Gerechtigkeit im Jahre 1293, daß neben dem Gonfaloniere della Giustigia acht Priori, aus den höheren Zünften gewählt, die Stadt verwalten sollten. Die Geschlechter konnten nur dadurch Unteil am öffentlichen Leben gewinnen, daß sie in eine der berechtigten Zünfte eintraten. Ein Teil des quelfischen Udels, — denn die Ghibellinen waren als solche ausgeschlossen —, fand sich, obzwar innerlich widerstrebend, mit dieser Ordnung der Dinge ab und beschritt den ihm einzig offen gelassenen Weg. Man bezeichnete, gleichviel aus welchem Unlasse, diese Richtung in der guelfischen Partei als die Weißen. Die Übrigen unter dem stolzen und gewaltthätigen Corso

von Donati, den das Volk halb bewundernd, halbhassend schlechtweg den Varon nannte, suchten mit Gewalt und List die Neuerungen zu beseitigen und das verlorene Übergewicht im florentinischen Staatswesen wiederzugewinnen. Man hieß sie die Schwarzen. Unmöglich kann hier die lange Reihe blutiger Austritte vorgeführt werden, zu denen diese innere Zerrissenheit der Arnostadt Anlaß gab. Auf einzelne derselben wird ohnehin der persönliche Lebensgang Dantes, der durch sie beeinssussy ward, uns später noch führen.

Wunderbar genug, daß bei allem diesem inneren Wirrsal und dieser Zwietracht der Wohlstand der Stadt nicht nur nicht zurückging, sondern sogar zu neuer, pordem unbekannter Blüte gedieh. Während die lombardischen Städte, die als zähe Gegner der staufischen Kaisermacht sich so berühmt gemacht hatten, nach dem fall derselben mehr und mehr zurücktraten, sehen wir Toskana mehr als je seine Stellung im Mittelpunkte Italiens zur Geltung bringen. Blübender handel, reger Gewerbsteiß bringen die tuskischen Städte rasch zu einem erstaunlichen Reichtum; und allen voran schreitet das herrliche florenz, das damals seinen besten Tagen entgegenging. Mit dem Wohlstande erwachte auch der Sinn für heitere Ausgestaltung des Cebens. Dor einem Menschenalter war der Hof friedrichs II. zu Palermo und Neapel der Mittelpunkt des geistigen Cebens in Italien gewesen. Unter dem Einfluß der Provengalen und der Deutschen, die im Gefolge des Königs nach dem sonnigen Süden kamen, meldeten fich die ersten Keime eines eigentümlich italienischen Lebens in Wissenschaft und Kunst. Wer die Erscheinungen der sog. Wiedergeburt der Künste und Wissenschaften in Italien bis zu ihrer Quelle verfolgen will, der wird bis auf diese schwäbische Zeit Siziliens gurudgeben muffen. Aber nun war der schöne Garten dort verödet und zertreten. Jenseit der Meerenge herrschten die Uragonier und diesseit die franzosen, feindlich gerüstet und verbittert gegeneinander. Die Musen hatten sich nordwärts gewandt und fanden, da auch in 20m unter den ehrgeizigen Nachfolgern Innozenz' IV. und Gregors IX., den Dorgängern eines Bonifaz VIII., ganz andre Interessen im Vorgrunde standen, erst am Urno eine Beimat wieder, in der sie ihre Gaben ausstreuen und ihre Segnungen verbreiten konnten. Die Unfänge des volkstümlichen, italienischen Beisteslebens und Schrifttums, die in Italien durch die Nachwirkung des alten römischen Lebens und die gelehrte kirchliche Vildung länger zurückgehalten maren, als die entsprechenden Regungen bei den übrigen romanischen Völkern und selbst als in Deutschland, fanden fortan in florenz ihren Mittelpunkt und ihren klassischen Boden.

Gerade zu der Zeit, wo diese Verschiebung des geistigen Schwerpunktes in Italien sich vollzog, erblickte in florenz Dante Alighieri das Licht der Welt, der berufen war, mit einem Ruck das schüchterne Streben seiner Landsleute weit emporzuheben über alles, was sie rings umgab. Dies Zusammentressen sit bedeutsam! Mag er immer aus der ferne nur als der schöpferische Begründer der italienischen Dicht-

funst und Litteratur erscheinen, der urplötlich in voller Rüstung und ganger Größe aus der Mitte seines Polkes herausschreitet, wie Athene aus dem Baupte des Zeus. Die tiefer forschende Geschichte muß sich vergegenwärtigen, daß auch er nicht bloß gegeben, sondern ebensowohl empfangen hat; daß auch seine Werke nicht lediglich aus der Urkraft eines gottbegnadeten Sehergeistes geflossen, sondern wesentlich mitbedingt sind durch die Einwirkung der Vorgänger und Genossen seines geistigen Strebens. Wer wollte auch in der Unerkennung dieser Thatsache eine Schmäleruna seines Rubmes erblicken! Ist's nicht genua, wenn er allein aus der Schar der Genossen so hoch herporraat, dak er noch die Augen der spätgeborenen Geschlechter auf sicht; wenn das Beste seines Zeitalters fich dergestalt in ihm verkörpert, daß gerade, wie er es darbietet, es zum wirksamen Sauerteige auf Jahrhunderte hinaus werden konnte?

Wie freilich die Vildung des jungen Dante innerhalb des bewegten Cebens seiner Vaterstadt sich im einzelnen vollzog, darüber fehlen unmittelbare, verläßliche Nachrichten fast völlig. Was darüber von dem einen und andern der zahlreichen Erklärer der göttlichen Komödie später zusammengestellt worden, beruht teils auf Rückschlüssen aus dem Gedichte selbst und teils auf so unsicheren Grundlagen, daß auch wir uns lediglich auf das angewiesen sinden, was Dante gelegentlich in seinen Werken erwähnt oder durchblicken läßt. Daß seine Vaterstadt in der Zeit seiner Jugendbildung ein öffentliches Gymnasium besessen hat, ist

freilich festaestellt worden; ob aber Dante durch den Besuch dieser Unstalt in das Trivium der Grammatik, Abetorif und Dialektik oder aar auch in das Quadrivium der Musik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie zünftig eingeführt worden ist, darüber schweigen unsre Sicher ift, daß er später mit den fieben freien Künsten des Mittelalters in ihrem vollen Umfange fich vertraut zeigt und mit Leichtigkeit auch die schwierigeren Rechnungen und Konstruktionen 3. B. der Ustronomie darstellt. Griechisch hat er wohl nicht verstanden. Die Kenntnis dieser Sprache mar bekannt. lich während des Mittelalters im Abendlande selten. Was Dante aus Plato und Aristoteles anführt, ist aus Übersetungen geschöpft. Homer, so hoch er ihn stellt, kennt er nicht einmal aus einer vollständigen Übertragung. Dagegen muß er die Schriften der alten Römer, soweit sie ihm zugänglich waren, mit einem ganz außerordentlichen fleike gelesen und durch-Vergil, Ovid, Lucan, Statius, aearbeitet baben. Seneca sind ihm genau bekannt. Mach einer bei läufigen Undeutung der göttlichen Komödie scheint er die Uneis seines am höchsten verehrten Vergil geradezu auswendig gewußt 6) zu haben. 2luch sonst muß seine Erziehung eine sorgfältige und vielseitige gewesen sein. Wir finden ihn gelegentlich zeichnend; so erzählf er im "Neuen Ceben", daß er einst im Sinnen an die Beliebte seines Herzens sich damit beschäftigt habe, einen Engel auf ein Täfelchen ju zeichnen. Altere Biographen bezeugen überdies, daß er im Zeichnen und Malen wie im Schreiben, das damals, lange vor

Erfindung des Zuchdrucks, noch weit höher in der Schätzung stand als heute, sich ausgezeichnet habe. Daß er mit Verständnis den Aufschwung verfolgte, den die Malerei aerade damals in florenz nahm, und den Meistern dieser Kunft, namentlich Giotto, perfönlich nabe stand, ift mehrfach bekundet. perdanken wir das bekannte oft pervielfältigte Bruftbild Dantes aus der ersten Blüte des Mannesalters. In einem ähnlichen, innigen Verhältnisse stand er zur Musik und deren damaligen vornehmsten Dertrotern, wie Casella?), der des Dichters Kanzonen, wohl nach selbsterdachter Weise, zu singen pflegte, und Belacqua<sup>8</sup>), dem berühmten Verfertiger von Cauten und andern Musikinstrumenten. Alle diese freundschaften seiner späteren Jahre deuten an, in welche Bahnen Erziehung und Unlage den reichbegabten Knaben früh gedrängt haben.

Aber den wichtigsten und nachhaltigsten Anstoß, von dem wir unmittelbare Kunde durch ihn selbst crhalten, ersuhr er von dem in jener Zeit hoch angesehenen Staatsmann und Schriftsteller Brunetto Catini, seinem älteren Candsmanne. Man hat geradezu Brunetto als Dantes Vormund und Erzieher aufgesaßt. Darin ging man sicherlich zu weit; mindestens ist ein solches Verhältnis, sowenig es außer dem Bereiche der Denkbarkeit liegt, nicht nachweisbar. Aber das bezeugt Dante<sup>9</sup>), wo er dem merkwürdigen Manne in der Unterwelt begegnet, deutlich, daß er ihm vor allen Mitlebenden aus der Jugendzeit für Rat und Anregung sich verpssichtet wußte. Die Be-

gegnung Dantes mit diesem Sührer seiner Jugend ist so bezeichnend für beide dargestellt, daß sie als vorläufige Probe der göttlichen Komödie hier etwas näher ausgeführt sein mag.

Das wunderbare Denkmal der Dietät findet fich. wo man es am wenigsten suchen sollte, — in der Hölle; und zwar im siebenten Höllenringe, wo Herr Brunetto unter den Unseligen weilt, die ihre Seligkeit durch widernatürliche Caster verscherzt haben. Damit hat der Dichter seiner unbestechlichen Berechtig. keit genügt. Im übrigen folgt er gang dem Drange seiner Verehrung und Dankbarkeit. 2lus dem entgegenkommenden Haufen der Sünder bleibt einer bei Dante stehen und hält ibn am Saume fest, indem er ausruft: "Welch' ein Wunder!" Nicht bis zur vollen Unkenntlichkeit ist das von wildem feuer zerfressene Untlit entstellt. Dante neigt sich und fragt: "Seid Ihr hier, Herr Brunetto?" Der Sünder bittet: "O mein Sohn, lag Dir's nicht miffallen, wenn Brunetto Satini die Schar seiner unglücklichen Gefährten ziehen läßt und mit Dir ein wenig rückwärts wandelt." Dante: "Von ganzem Berzen bitte ich Euch darum und würde gern mit Euch mich niederseten!" Aber den Der. such zu ruhen müßte der Verdammte durch hundertjäh. riges Stilleliegen in sengender Glut bugen. Sie mandeln im Bespräche dahin. Die Ratschläge, welche Brunetto dem einstigen Schüler erteilt, find sicher nur ein Nachklang der einst dem Jünglinge wirklich gegebenen Cehren. "Wenn Du dem eigenen Sterne folast, den verirrten Geschmack und das feindselige Widerstreben der

entarteten Candsleute nicht achtend, kannst Du des ruhmreichen Hafens nicht fehlen!" Dante selbst aber spricht, indem er, ehrerbietig gebeugt, neben dem Meister seiner Jugend einherwandelt, die schönen Worte: "Wenn mein Wunsch erfüllt wäre, so wäret Ihr noch heute nicht aus der menschlichen Natur verbannt. Denn tief ist mir ins Herz eingeschrieben und bitter schmerzt mich nun Euer liebes, gutes, väterliches Bild in der Gestalt, in welcher Ihr in der Welt Tag für Tag mich lehrtet, wie der Mensch sich verewigt. Wie ich Euch des Dant weiß lebenslang, das soll meine Zunge noch geziemend kund thun!" Zum Schluß nach einigen uns hier ferner liegenden Reden über florentinische Zeitverhältnisse scheidet Meister Brunetto von seinem Schüler mit der Bitte, sich seinen Schatz befohlen sein zu lassen, in welchem er droben fortlebe, um sodann stracks Laufes zur Rotte seiner Unheilsgenoffen zurückzukehren.

Dieser Schatz, "Tesoro", war nämlich das hauptwerk katinis. Er selbst, um 1220 geboren, dem edlen Geschlechte da Scarniano angehörig, war im Jahre 1260 als Gesandter der Stadt klorenz an Alphons von Kastilien unterwegs, als ihn die Nachricht vom Siege der Ghibellinen bei Montaperti ereilte und veranlaßte, einen jahrelangen Aufenthalt in Krankreich zu nehmen. Nachdem die Guelsen mit Manfreds kall wieder die Oberhand in klorenz gewonnen hatten, kehrte er in seine Daterstadt zurück und hat derselben noch wiederholt, und zwar, soviel sich erkennen läßt, in einem dem Parteihader entgegenwirkenden Sinne bis zu seinem 1294 eingetretenen Code gedient.

Er schrieb, wie bereits angedeutet, ein italienisches Cehrgedicht, das er "Il Tesoro" nannte. Während seines Aufenthaltes in Frankreich arbeitete er dasselbe in französischer Prosa weiter aus als "Li livres dou Tresor"; und seitdem erst, scheint es, wurde die kleinere italienische Schrift auch Tesoretto genannt. Es ist keine frage, daß die göttliche Komödie in einzelnen Zügen der Einkleidung an den Tesoro anklingt. Mit Recht hat man die Ihnlichkeit hervorgehoben, die beide Gedichte gerade im Unfange aufweisen. 3st Dante nach dem ersten Gesange seiner Bölle in einem maldigen, finsteren Thale verirrt, so auch Brunetto; und zwar dieser in dem berühmten Pyrenäenthale Ronceval. Dem einen wie dem andern erscheinen dort allegorische Gestalten, wenn auch Danten schreckende Gestalten der Sünde, Brunetto Natur und Tugend. führt aus allen Wirrnissen schließlich Opid, jenen Derail beraus. Aber mehr noch als in diesen kleineren Einzelheiten bekundet sich die Verwandtschaft in der ganzen geistigen Richtung beider Schriftsteller. Vorliebe für die alten Römer und für Aristoteles, die encyklopädische wie die allegorische Neigung und namentlich das lebhafte Interesse am staatlichen Ceben und an der Staatslehre des Aristoteles sind hier wie dort in so offenbar gleichartigem Sinne ausgeprägt, daß man auf die geistige Derwandtschaft der beiden Männer geführt werden würde, auch wenn nicht Dantes ausdrückliches Zeugnis für seine Beziehungen zu dem berühmten Vorgänger vorläge. Es ist schwer ju begreifen, wie eine überspannte Kritit die Derbindung beider Männer, die von der Überlieferung stets als Chatsache hingenommen ist, zu lockern hat versuchen mögen.

Wie Dante sich vietätvoll an Brunetto Catini anschloß, so hatte dieser schon aus dem Geschlechte, das im Alter zwischen beiden stand, Unhänger und Jünger gewonnen, unter denen die zwei Guidi, Guido Guinicelli aus Vologna und Guido Cavalcanti aus florenz, hervorragen. Beider Männer freundschaft, namentlich aber Guido Cavalcantis, bat Dante früh gewonnen und treu festgehalten. Sie ist als bedeutungsvoll für seine geistige Entwickelung hier anzumerken, da gerade diese beiden Dichter zuerst unter den Italienern dem Minnegesange die ernstere, allegorischephilosophische Wendung gaben, deren folgerechte Durchführung einer der bezeichnendsten Züge der Danteschen Dichtkunst ist. Guido Cavalcanti ging auch in politischer Hinsicht denselben Weg, wie der jüngere freund, indem er, obgleich ursprünglich Welfe, später der ghibellinischen Auffassung näher trat.

Ju den ungelösten und voraussichtlich kaum je lösbaren fragen gehört auch die, ob Dante die Universitäten zu Vologna und zu Paris besucht habe. Manche haben es angenommen. Auch sehlt es nicht an einzelnen Äußerungen aus der göttlichen Komödie über Paris und über französische Zustände jener Zeit überhaupt, welche die Unnahme persönlicher Vekanntschaft Dantes mit der Örtlichkeit nahelegen. Allein urkundlich zu erweisen ist die Ungabe nicht, und Voccaccio, einer der ältesten Viographen Dantes,

verlegt die von ihm behauptete Reise des Dichters nach Paris nicht in die Zeit seiner Jugendbildung, sondern in die des reiseren, schon dem Greisentum zuneigenden Mannesalters. Gewiß ist, daß gerade in der Wissenschaft, für welche damals Paris der klassische Boden war, in der scholastischen Theologie, sich kein zweiter Caie des Mittelalters so bewandert gezeigt hat, wie Dante, wo auch die Quelle gesprudelt haben mag, aus der er schöpfte!

Daß auch die Liebe ihren Unteil an der Jugend. bildung Dantes genommen, und daß sie früh ichon tief in des Knaben Berg lebensfräftige Keime gesenkt hat, die einst wunderbare Blüten und früchte tragen sollten, das ist so bekannt, daß es hier nicht verschwiegen und übergangen werden darf. Die Namen Dante und Beatrice find für immer untrennbar verbunden. Aber der eigentliche Ort, hievon zu handeln, kommt erst später, wo Dante als Dichter und Schrift. steller dargestellt werden soll. Da wird sein wunder. bares Derhältnis zu der verklärten und durch ihn verherrlichten Beatrice Portinari im Mittelpunkte des Interesses stehen und gebieterisch eingehende Besprechung heischen. In dem äußeren Cebensgange und selbst in der seelischen Entwickelung des Menschen Dante hat aber dieses Verhältnis so wenig nachweis. liche unmittelbare Spuren hinterlassen, daß die eigentliche Cebensbeschreibung, sofern sie überhaupt von der Würdigung Dantes in seinem dichterischen und schrift. stellerischen Schaffen geschieden werden fann, faum Unlag hat, desselben zu gedenken. Dazu kommt, daß

die eigentümliche und überschwängliche Urt, in der Dante die Jugendgeliebte später als Mann geseiert und verewigt hat, es sehr schwer, wenn nicht unmöglich, macht, auf den geschichtlichen Kern sicher zurückzuschließen, welcher in der strahlenden Hülle verborgen liegt.

Es hat sogar nicht an Stimmen gefehlt, die der berühmten Beatrice Dantes jede geschichtliche Wirklichkeit haben absprechen und sie lediglich ins Bebiet der allegorischen Dichtung verweisen wollen. Eine fühlbare Eucke in der Lebensgeschichte des Dichters würde, wie man einräumen muß, dadurch nicht ent-Auch würde uns das natürliche Bedauern, steben. wieder ein liebgewonnenes Bild durch die unerbittliche Kritik aus der Wirklichkeit in die Dichtung verbannt zu sehen, nicht verleiten dürfen, die geschichtliche Persönlichkeit der Beatrice Dantes gegenüber auten fritischen Gründen eigensinnig zu behaupten. Es darf endlich nicht übersehen werden, daß Dante selbst seine Gefeierte stets nur mit dem Vornamen bezeichnet und ihre familie nirgend nennt. Allein im übrigen sind die Ungaben namentlich der Vita nuova über seine Jugendliebe doch zu bestimmt und lehnen sich zu eng an die beglaubigte Wirklichkeit an, um so einfach ins Reich der fabel verwiesen werden zu können. Wenn aber Dantes Beatrice einmal als geschichtliche Person anerkannt wird, so ist kein vernünftiger Unlaß, die alte und allgemeine Unnahme in Zweifel zu ziehen, nach der Beatrice Portinari, eine frau, deren urkundlich beglaubigte Cebenszeit bestens zu des Dichters Undeutungen paft, die Bebieterin seines Bergens mar.

Diese Beatrice oder Bice, Tochter folco Portinaris, eines in jener Zeit angesehenen Bürgers von florenz, war geboren im Upril 1267. Obschon alte Biographen Dantes bezeugen, daß fie ihren Zeitgenoffen als hervorragend schön und lieblich gegolten habe, würde die Nachwelt schwerlich etwas von ihr erfahren haben, wenn sie nicht früh schon als Kind zärtliche Gefühle bei dem nur zwei Jahre älteren Sohne aus dem Nachbarhause der Alighieri geweckt hätte. Derkehr beider häuser ist nach allen Unzeichen kein besonders naber, wenigstens kein dauernder gewesen; und irgend ein näheres Einverständnis zwischen den beiden jungen Ceuten scheint nie zustande gekommen, wohl auch von Dante kaum gesucht zu sein. Beatrice war, wie das Testament ihres Vaters vom 15. Januar 1287 bezeugt, zu dieser Zeit mit Berrn Simon de'Bardi vermählt und ist zwei Jahre nach dem Dater am 9. Juni 1290, also in der Blüte der Jugend, gestorben. Wir werden noch sehen, wie treu der Jugend. gespiele ihr Bild im Herzen getragen, welches unvergängliche Denkmal er ihr als Mann gesetzt hat. Den Jüngling hinderte sein Empfinden für die edelste Herrin 10) jedoch nicht, sich mit Jugendlust nach der Sitte der Zeit und seines Standes in das gesellige Treiben der pornehmen florentinischen Jugend zu mischen, die poetischen Huldigungen, durch die er früh in seinem Kreise das Unsehen eines begabten Dichters erwarb, gelegent. lich auch anderen edlen frauen zu widmen und sich der auszeichnenden Gunst zu freuen, die er dadurch bei den Damen seines Verkehrskreises gewann.

die eigentümliche und überschwängliche Urt, in der Dante die Jugendgeliebte später als Mann geseiert und verewigt hat, es sehr schwer, wenn nicht unmöglich, macht, auf den geschichtlichen Kern sicher zurückzuschließen, welcher in der strahlenden Hülle verborgen liegt.

Es hat sogar nicht an Stimmen gefehlt, die der berühmten Beatrice Dantes jede geschichtliche Wirklichkeit haben absprechen und sie lediglich ins Gebiet der allegorischen Dichtung verweisen wollen. Eine fühlbare Lücke in der Lebensgeschichte des Dichters würde, wie man einräumen muß, dadurch nicht ent-Auch würde uns das natürliche Bedauern, wieder ein liebaewonnenes Bild durch die unerbitts liche Kritik aus der Wirklichkeit in die Dichtung perbannt zu sehen, nicht verleiten dürfen, die geschichtliche Persönlichkeit der Beatrice Dantes gegenüber guten fritischen Gründen eigensinnig zu behaupten. Es darf endlich nicht übersehen werden, daß Dante selbst seine Befeierte stets nur mit dem Dornamen bezeichnet und ihre familie nirgend nennt. Allein im übrigen sind die Ungaben namentlich der Vita nuova über seine Jugendliebe doch zu bestimmt und lehnen sich zu eng an die beglaubigte Wirklichkeit an, um so einfach ins Reich der fabel verwiesen werden zu können. Wenn aber Dantes Beatrice einmal als geschichtliche Person anerkannt wird, so ist kein vernünftiger Unlaß, die alte und allgemeine Unnahme in Zweifel zu ziehen, nach der Beatrice Portinari, eine frau, deren urkundlich beglaubigte Cebenszeit bestens zu des Dichters Undeutungen paft, die Bebieterin seines Bergens mar.

Diese Beatrice oder Bice, Tochter folco Portinaris, eines in jener Zeit angesehenen Bürgers von florenz, war geboren im Upril 1267. Obschon alte Biographen Dantes bezeugen, daß fie ihren Zeitgenoffen als hervorragend schön und lieblich gegolten habe, würde die Machwelt schwerlich etwas von ihr erfahren haben, wenn sie nicht früh schon als Kind zärtliche Gefühle bei dem nur zwei Jahre älteren Sohne aus dem Nachbarhause der Alighieri geweckt hätte. Derkehr beider Bäuser ist nach allen Unzeichen kein besonders naber, wenigstens kein dauernder gewesen; und irgend ein näheres Einverständnis zwischen den beiden jungen Ceuten scheint nie zustande gekommen, wohl auch von Dante kaum gesucht zu sein. Beatrice war, wie das Testament ihres Vaters vom 15. Januar 1287 bezeugt, zu dieser Zeit mit Berrn Simon de'Bardi vermählt und ist zwei Jahre nach dem Dater am 9. Juni 1290, also in der Blüte der Jugend, gestorben. Wir werden noch sehen, wie treu der Jugend. gespiele ihr Bild im Herzen getragen, welches unvergängliche Denkmal er ihr als Mann gesetzt hat. Den Jüngling hinderte sein Empfinden für die edelste Herrin 10) jedoch nicht, sich mit Jugendlust nach der Sitte der Zeit und seines Standes in das gesellige Treiben der vornehmen florentinischen Jugend zu mischen, die poetischen Huldigungen, durch die er früh in seinem Kreise das Unsehen eines beaabten Dichters erwarb, gelegent. lich auch anderen edlen frauen zu widmen und sich der auszeichnenden Gunst zu freuen, die er dadurch bei den Damen seines Verkehrskreises gewann.

## 2. Bausliches und öffentliches Leben.

Die Liebe zu Beatrice Portinari hat auf keinen fall das geistige Leben Dantes in seinen Jünglingsund ersten Mannsjahren ganz ausgefüllt. Wir wersden gleich erfahren, wie er im häuslichen und im bürgerlichen Leben seinen Mann gestellt und an beiden seinen vollen Unteil genommen hat. Zuvor aber ist hier der Ort, uns mit zwei sehr verschieden lautenden einzelnen Nachrichten über die Richtung seines Gemütes in der Jugend abzusinden.

Nach alten, wenn auch nur vereinzelt auftretenden Angaben soll Dante als junger Mann dem Orden der Franziskaner angehört, denselben aber vor Ablegung des bindenden Gelübdes wieder verlassen haben. Wann und unter welchen Umständen dies geschehen sein mag, darüber sind mancherlei Vermutungen aufgestellt, die aber jeder festen Grundlage entbehren. Unwahrscheinlich ist die Angabe an sich jedoch nicht, da wir nach einer Andeutung im sechzehnten Buche der Hölle allerdings annehmen dürfen, daß Dante zu dem Orden des heiligen Franz von Assisie in dem loseren Verbande eines Tertiariers auch später noch gestanden und den Strick um den Leib getragen habe, der diese kennzeichnete.

Undrerseits ist unter den Biographen und Erklärern Dantes viel davon die Rede, daß er zeitweise über Maß der Frau Welt gedient und sich von der Sinnlichkeit habe beherrschen lassen. Dante selbst scheint sich da, wo er auf der mystischen Wanderung der

göttlichen Komödie von der seligen Beatrice zuerst angesprochen wird, 11) dessen anzuklagen. Zunächst legt er der Geliebten schwere Vorwürfe in den Mund. Sie saat von ihm dort mit Schärfe: "Durch reichliche Spenden der göttlichen Bnade mar dieser der Befähigung nach in seinem neuen, wiedergeborenen Leben so geartet, daß er jegliche rechtschaffene Sitte hätte bezeigen können. Uber es ging ihm, wie dem fruchtbaren Boden, der, vernachlässigt, nur um so schlimmer vermildert und um so üppigeres Bestrupp erzeugt. Eine Zeitlang hielt ich ihn aufrecht mit meinem Untlit und führte ihn gerade empor, ihm meine jugendlichen Augen zeigend. Als ich aber, an des zweiten Cebensalters Schwelle gelangt, (d. i. 24-25 Jahre alt), das niedere mit dem höheren Ceben vertauschte und vom fleisch zum Beist emporstiea, da entzoa er sich mir. die ihm minder angenehm und teuer geworden mar, und ergab sich anderm (altrui). Seine Schritte auf trügerischen Weg abwendend, verfolgte er falsche Bilder des Guten, die niemals völlig halten, was sie versprechen! Ja, so tief fiel er, dag keine der ihm in Traumgenichten und sonstwie gesandten Mahnungen sein Berg traf, und daß es nötig ward, ihm in der Bölle selbst die Scharen der Verlorenen zu zeigen!" Dante selbst bekennt sich hierauf mit tiefer Scham schuldig und spricht: "Ja, die gegenwärtigen Dinge haben meine Schritte mit ihrer trügerischen Lust abgelenkt, sobald sich Euer Ungesicht verbarg." Unter den Gegenständen, die des Dichters Begehren zeitweilig zu fesseln gewußt haben, wird als Beispiel

neben anderer Eitelkeit von vergänglichem Gebrauch auch ein Mädchen erwähnt.

Das ist nun aber so aut wie alles, was uns als Grundlage für die Beantwortung der obigen frage dienen kann; und diese Grundlage ist noch um deswegen sehr unsicher, weil gar nicht auszumachen ist, ob etwa in der angeführten Stelle des Gedichtes die allegorische Absicht vorwaltet und demnach Beatrice und Dante in ihren Wechselbeziehungen das Derhältnis der geoffenbarten göttlichen Gnade und des von ihr ergriffenen Sünders überhaupt abbilden, oder ob vielmehr die persönlichen Erlebnisse des Dichters hier dar. gestellt werden sollen. Nach meiner Überzeugung darf das eine vom anderen nicht aetrennt werden; aber eben die innige Verflechtung beider Elemente, die unleugbar porliegt, mahnt zur größten Zurückhaltung in der biographischen Verwertung solcher Stellen. Gewiß will Dante sagen, daß nicht auf einmal und nicht gleich in jungen Jahren ihm das Wesen der Liebe als eines geheimnisvollen Zuges der Seele zu Gott, dem Schöpfer und Geber alles Schönen und Guten, aufgegangen sei; eines Zuges der Seele, der zunächst durch äußere sinnliche Offenbarungen der göttlichen Liebe und Weisheit erweckt wird, aber bestimmt ist, durch diese bindurch zu der höchsten Quelle alles Guten zu leiten. Bewiß klagt er sich auch persönlich an, zeitweilig den Schein für das Wesen, die Hülle für den Kern genommen und am Sinnlichen geklebt zu haben. einem so lebhaften, so leidenschaftlich angelegten Beiste, wie Dante war, und unter den verstrickenden Lockungen des damaligen verfeinerten und üppigen florentiner Lebens, ist gewiß auch nicht unglaublich, daß vorüberaehend ein bedenkliches Straucheln des Jünalinas statt. gefunden habe. Aber wir miffen nichts davon! Was uns Voccaccios geschwätzige Zunge gang im allgemeinen berichtet über Dantes Vorliebe für das weibliche Beschlecht, ist wohl nur ein Beweis, wie wenig seine gemeinere Natur ihn befähigte, Bekenntnisse einer edleren Seele, eines Dante, zu mürdigen. Alles dagegen, mas wirklich beglaubigt ist aus des letteren Cebensgange, zeigt uns nur den durchaus ernsten, makellosen Wandel eines frommen und rechtschaffenen Mannes; und am wenigsten würde es zu der nachweislichen Cebenslage Dantes im Jahre 1300, in das er die fahrt durchs Jenseits verlegt, stimmen, wenn man in wörtlicher Ausdeutung jener Worte der Beatrice annähme, erst erschütternde, in das innere Leben tief eingreifende Erlebnisse dieses Jahres hatten eine Einkehr des sturmisch genießenden Mannes in sich selbst und seine Ruck. kehr auf den rechten Weg herbeigeführt.

Im Jahre 1300 waltete nämlich Dante als wohlbestallter Hansvater im Kreise der Seinigen, und gleichzeitig hatte er, der fünfunddreißigjährige, sich im öffentlichen Leben seiner Daterstadt solches Ansehen zu erwerben verstanden, daß er daheim der städtischen Regierung als Mitglied angehörte und draußen die Gemeinde in den wichtigsten Ungelegenheiten als Gesandter vertrat. Wir haben nach allen Unzeichen ihn zu jener Zeit uns als einen Mann zu denken, der mit klarem Bewustsein und willensstarker, fast eigensinniger Festigkeit den

Idealen seines Cebens nachrang, die dem Kern und Wesen nach längst feststanden.

Es ist nicht gang leicht, sich den Dichter der göttlichen Komödie, den liebebrennenden Sänger der Beatrice, inmitten einer bürgerlichen Bäuslichkeit vorzustellen. für das Mittelalter, für Dantes Zeitgenoffen, freilich lag hier kein besonderer Unstoß vor. Man war es gewohnt, von den Troubadours und Minnesängern oft gang erdichtete, sonst mehr oder weniger ausgeschmückte Liebesbeziehungen gefeiert zu finden. niemals aber war jenen, obwohl manche unter ihnen verheiratet maren, die eheliche Liebe und Treue Begenstand des poetischen Preises. für uns Deutsche des neunzehnten Jahrhunderts hat der Widerspruch zwischen jenem schwärmerischen Verhältnisse des Dichters Dante zu seiner früh geschiedenen Jugendgeliebten einer- und der schlichten Wirklichkeit seines häuslichen Cebens andrerseits unleugbar etwas Befremdendes. Jedoch verliert sich bei näherer Prüfung vieles von diesem ersten Eindrucke. Zunächst ist zu beachten, daß beide Derhältnisse, sofern sie der Wirklichkeit angehören, nicht Dante ist zur Begründung zeitlich zusammenfallen. des eigenen Haushalts erst nach dem Tode der Beatrice Portinari oder Bardi geschritten. Sodann darf nicht übersehen werden, daß der ganze fünstlerische Plan, ja der ganze Grundgedanke der göttlichen Komödie mit der Vorstellung der in ihr verherrlichten edlen frau als einer bedeutungsvollen Gestalt aus der Jugendzeit des Dichters steht und fällt. Den Plat, welchen Dante der Beatrice anweist, konnte er seiner

Battin beim besten Willen nicht einräumen; und es findet sich denn auch keine Spur davon, daß diese jener den Glorienschein geneidet habe, mit dem ihr Gemahl die vermutlich auch ihr im wirklichen Leben nicht fremd Gebliebene und längst Verstorbene als Dichter umkleidete.

Nur spärlich fließen die Quellen, aus denen wir Kunde von Dantes häuslichen Verhältnissen 12) schöpfen können. Er verheiratete sich im Jahre 1292 mit Donna Gemma di Manetto Donati, die wie er selbst dem guelfischen Stadtadel entsprossen war. Dante erwähnt seiner Gattin allerdings in seiner göttlichen Komödie nirgend ausdrücklich; aber doch läßt er im Daradiese sich weissagen, daß er von allem, was er am innigsten liebe, sich werde trennen mussen. Sollte man darunter andres verstehen können als Weib und Kinder, von denen er seit 1301 durch harten Bann geschieden ward? Denn auch sechs Kinder waren dem Chebunde entsprossen. Aliabiero und Eliseo maren den Eltern früh wieder durch den Cod entriffen. Imperia permählte sich mit dem florentiner Datrizier Cano Pantaleoni und folgte diesem 1303 in die Derbannung nach Verona, wo sie später mit dem Dater wieder zusammentraf. Beatrice war Dantes Begleiterin und Pflegerin in seinen letten Jahren und nahm nach dessen Tode zu Ravenna den Schleier im Kloster St. Stefano dell' Uliva. Ein Menschenalter später durfte Giovanni Boccaccio ihr als Ehrengeschenk einer reichen mildthätigen Brüderschaft zehn Goldaulden auszahlen. Jacopo, der von früher Jugend an für das aeistliche Ceben bestimmt war und die Vorstufen desselben durchlaufen, auch im Genuß einer firchlichen Ofründe zu Derona gestanden hat, trat doch später in den Laienstand gurud und grundete in floreng eine familie, die im Jahre 1430 mit seiner Enkelin Alighiera erlosch. Wie Imperia, so siedelte endlich der jüngste unter des Dichters Söhnen Dietro nach Derona über und starb dort oder in der Nähe 1364, nachdem er es in der neuen Beimat zu hohen Ehren gebracht hatte. Auch als Schriftsteller werden diese beiden überlebenden Söhne Dantes genannt; namentlich werden ihnen Kommentare zu dem berühmten Gedichte ihres Daters zugeschrieben. Allein diese Angaben entbehren der nötigen Sicherheit. Durch Dietros Sohn, Dante den Jüngeren, wurde der Stamm der Aliabieri bis zum Jahre 1563 fortgepflanzt, um dann, wie bereits angeführt, mit Ginevra Alighieri, der einzigen Erbtochter, in den der Grafen Serego überzugehen, die noch jett den Zunamen Alighieri führen.

Einem so zahlreichen familienkreise ward, wie gesagt, Dante durch seine Verbannung entrissen. Denn auch seine Gattin Gemma hat den Aufenthalt in der fremde nicht mit ihm geteilt. Es wird berichtet, daß sie beim Eintritt des unglücklichen, den häuslichen Wohlstand vernichtenden Schlages einen geringen Teil des gemeinsamen Besitzes unter dem Titel der Mitgift gerettet habe. Vielleicht mußte sie in florenz ausharren, um nicht auch dieser Trümmer verlustig zu gehen. Höchst wahrscheinlich war Dante während des größten Teiles seines Exils nicht in der Lage, die Seinigen bei sich

zu haben und zu erhalten. Jedesfalls ist es eine völlig unbegründete Verunglimpfung beider Ebegatten, wenn man aus der Chatsache der Trennung, die darum noch keine ununterbrochene gewesen zu sein braucht, unter so besonderen und schwierigen Umständen auf ein übeles Perhältnis in der Che oder gar auf einen unfriedsamen Sinn der Donna Gemma schließt, welcher die Trennung von ihr dem Manne leicht gemacht habe. So thut Boccaccio, dessen Nachricht, schon verdächtig durch die dreiste Offenheit, mit der er bei diesem Unlag seine Ubneigung gegen den Chestand kundgiebt, im geraden Gegensatz zu den Nachrichten anderer Gewährsmänner von mindestens gleicher Glaubwürdigkeit steht, nach denen Dantes häusliches Ceben ein gesundes und glückliches war. Eher mag der Wahrheit die Auf. fassung einer edlen neueren Dichterin 13) nahekommen, die Gemma als Heldin feiert, weil sie selbstlos und mutig allen Kummer der Einsamkeit und Verlassenheit auf sich genommen habe, nur um dem großen Dater die Kinder daheim würdig zu erziehen und sie ihm nachher als Ofänder ihrer Treue zuzusenden. auch dieses freundliche Bild beruht doch nur auf Dersuch und Vermutung. Verzichten wir lieber darauf, den Schleier von dem häuslichen Geheimnis abzuheben, und beruhigen wir uns dabei, daß kein Unlag zu dem Urgwohn vorliegt, er dede irgend etwas des großen Dichters Unwürdiges. Übrigens scheint ihm die Gattin um mehr als ein Jahrzehent im Tode vorausgegan. gen zu sein, da sie bereits ums Jahr 1308, von der Pest dahingerafft, das Zeitliche gesegnet haben soll. 14)

Wie im häuslichen Dasein, so finden wir auch im bürgerlichen Leben um das Jahr 1300 Dante auf dem Gipfel seines irdischen Glückes.

Die erste nachweisliche Dienstleistung Dantes an seine Vaterstadt war eine kriegerische. Im Jahre 1288 erhielt die welfische Sache in Italien neuen Aufschwung durch die Aücksehr Könia Karls II. von Neavel aus langer aragonischer Befangenschaft. Der Sohn Karls von Unjou fand als Erbe seines Vaters in florenz festliche Aufnahme und verweilte längere Zeit in der getreuen Stadt, von hier aus die Bande mit allen umliegenden quelfischen Herren und Städten enger anziehend und erneuernd. Aber auch in die Reihen der toskanischen Ghibellinen kam dadurch neue Rührig-Namentlich die Stadt Arezzo und ihr Bischof Wilhelm aus dem Hause Ubertini betrieben den engeren Zusammenschluß und die Schilderhebung der Parteigenossen. 21m 11. Juni 1289 kam es zur Schlacht auf dem Gefilde von Campaldino, in welcher die Guelfen, deren Kern die florentiner ausmachten, siegreich blieben und die Ghibellinen eine blutige Niederlage erlitten. Der Bischof Wilhelm von Arezzo fiel; mit ihm der kriegskundige Buonconte di Montefeltro, dem Dante im fünften Buche des Purgatorio ein für den gefallenen Begner und für den großmütigen Dichter gleich ehrenvolles Denkmal gesetzt hat. 15) Nach einem, sonst verlorenen, Briefe Dantes, aus dem der Biograph Leonardo Bruni die entscheidende Stelle mitteilt, focht auch Dante in der Schlacht bei Campaldino unter dem Guelfenbanner. Er saat uns dort, daß er nicht mehr Neuling in den Waffen gewesen sei, aber doch die ihm noch neuen Wechselfälle des Kriegsspieles mit lebhaft schwankender Empfindung, mit großer Sorge anfangs und dann mit noch größerer Freude, begleitet habe. Nach Brunis Bericht soll Dante in den ersten Reihen der Reiterei dort tapfer und unter eigener Lebensgefahr sich im Kampfe hervorgethan haben. Noch unmittelbarer ist uns durch ausdrückliche Erwähnung in der göttlichen Komödie des Dichters Gegenwart bei der im Herbst desselben Jahres erfolgten Einnahme des pisanischen Kastells Caprona bezeugt. 16)

Aber auch daheim im burgerlichen Leben muß Dantes Unsehen in jenen Jahren rasch gewachsen sein. Als im Jahre 1294 Karl Martell, König von Ungarn, Sohn Karls II. von Neapel und Schwieger. sohn Audolfs von Habsburg, einen längeren Aufenthalt in florenz nahm, um dort mit seinen beiden aus frankreich heimkehrenden Brüdern gusammengutreffen, war des Dichters Stellung bereits eine so hervorragende, daß er mit dem jungen, unlange nachher verstorbenen Könige in näheren Verkehr trat und dessen persönliche freundschaft erwarb. 17) 3m folgenden Jahre ließ Dante sich in die Zunft der Arzte und Upotheker aufnehmen, um auch unmittelbar in öffentlichen Umtern der Stadt dienen zu können. Schritt hat ihn aber offenbar nicht erst ins öffentliche Leben eingeführt; er sollte wohl nur die lette äußere Schranke hinwegräumen, die ihn von der persönlichen Übernahme der oberen Gemeindeämter ausschloß, und mag so spät geschehen sein, weil er den Römerstolz des

Dichters und seine Geringschätzung des zugelaufenen Volkes von fäsulä schwer ankam. Im folgenden Jahre schon (5. Juli 1296) hat er nach urkundlichem Zeugnis dem Consilio del capitano angehört und in diesem Rate seine Stimme abgegeben. Daß dies nur der Beginn einer vielseitigen und lebhaften Mitwirfung Dantes an der Verwaltung der städtischen Ungelegenheiten gewesen und Dante fortan viel im Dienste der Republik verwendet worden sei, geben alte Nachrichten an; und es entspricht so sehr dem, was wir über Dantes glübenden Eifer für politische Interessen urkundlich wissen, daß wir keinen Grund haben, daran zu zweifeln. Im einzelnen vermögen wir dagegen auch seine staatsmännische Caufbahn nicht genau zu verfolgen. Man spricht namentlich von häufigen Besandtschaften, denen sich der Dichter im Auftrage seiner Mitbürger unterzogen haben soll. Durch unverdächtige Zeugen sind zwar deren nur zwei nachgewiesen. Die erste führte ihn im Jahre 1299 nach der kleinen, südlich von florenz gelegenen Stadt San Geminiano, deren Rat und Bürgerschaft er gur Leistung ihrer übernommenen Bundespflicht anzuhalten hatte; die andere, an den päpstlichen Hof in Rom gerichtete Botschaft entfernte ibn auf immer aus seiner Vaterstadt, indem an sie sofort die Verbannung sich anschloß. Indes ist es ganz wahrscheinlich, daß der Mann, der dieser hochwichtigen Sendung würdig geachtet ward, schon öfter in ähnlichen Aufgaben erprobt war. Auch schickt sich zu jener Nachricht sehr wohl das altüberlieferte stolze Wort, mit dem der Dichter

zögernd die verhängnisvolle Romfahrt angetreten haben soll: "Wenn ich gehe, wer bleibt? Wenn ich bleibe, wer geht?"

Etwas genauer find wir über Dantes Unteil an den inneren Staatsgeschäften und Parteistreitigkeiten mah. rend der letten Jahre unterrichtet, die er in der Heimat und inmitten der Seinigen zubringen durfte. Um uns dieselbe recht vergegenwärtigen zu können, muffen wir den faden der florentinischen Zeitgeschichte noch einmal wieder aufnehmen. Schon oben wurde angedeutet, wie nach dem erklärten Siege der quelfischen Partei in florenz innerhalb dieser selbst sich ein neuer Begensatz aufthat zwischen Weißen und Schwarzen. Der Überlieferung nach hat dieser seinen Ursprung in Distoja genommen, das, wenige Meilen nordwestwärts von florenz gelegen, damals in enger Verbindung mit der toskanischen Hauptstadt und seit 1296 zeitweise geradezu unter florentinischer Verwaltung stand. Dort war das Haus der Cancellieri vor allen mächtig; aber es war in die beiden einander schroff gegenüber. stehenden Zweige der weißen und schwarzen Cancellieri gespalten. Zu jedem der beiden hielt sich ein Teil der Bevölkerung. Als die fehde blutige Gestalt annahm, mischten sich die florentiner ein; aber sie waren unglücklich in der Wahl des Podestá, den sie zur Beilegung der Zwistigkeiten nach Distoja setzten. Es war der wilde Baron Corso Donati, dessen eigenmächtige Kühnheit zwar seinen Mitbürgern den Sieg bei Campaldino eingebracht hatte, aber sonst der Vaterstadt nur schwere Wunden schlug. Durch ihn ward der Parteigegensatz der Schwarzen, als deren Haupt er galt, und der Weißen, die sich um die bürgerliche familie der Cerchi scharten, auch in klorenz herrschend. Er fällt hier wesentlich mit dem der welsischen Geschlechter und des s. g. Popolo grasso, des reichen Bürgerstandes, zusammen.

Es muß im Binblick auf die leidenschaftlich strengen Urteile über die Emporkömmlinge, die Popolanen, die Dante in der göttlichen Komödie später ausspricht, auffallen, daß er sich in jenen Jahren zur Dartei der Weißen gehalten hat. Allein einerseits hat er selbst offen eingestanden, daß seine spätere politische Unsicht erst als Ergebnis wiederholtes tieferes Nachdenkens und mancher trüben Erfahrung sich gebildet hat, und andrerseits ist nicht zu verkennen, daß bei der da. maligen Lage der Dinge die Weißen die Partei der gesehmäßigen Ordnung waren. Giano della Bella und nach deffen durch päpstlichen Bannspruch herbeigeführten Rücktritt Dieri Cerchi traten für den Bustand der Dinge ein, der zu Recht bestand; Corso Donati war der Ungreifer, der das Bestehende im Sinne seiner patrizischen Unsprüche durchbrechen wollte. So war für den rechtschaffenen Sinn eines Dante, nachdem er überhaupt ins öffentliche Leben eingetreten war, keine Wahl hinsichtlich der Stelle, die er einzunehmen hatte. Welcher Urt seine persönliche Beteiligung an den stürmischen Erschütterungen war, die in den Jahren 1300 und 1301 florenz heimsuchten, ist danach unzweifelhaft. Daß sie lebhaft und entschieden im Sinne der gesetymäßigen Ordnung gewesen sein

muß, beweist der unversöhnliche haß seiner Gegner, der sich nur aus seiner während dieser beiden Jahre bethätigten politischen haltung erklärt. Aber über die Einzelheiten ist wieder sehr wenig Sicheres bekannt, wenn man nicht der Darstellung der Cronaca des Dino Compagni Glauben schenken will, welche neuerdings von der deutschen Kritik fast einstimmig als unecht verworfen wird. 18)

Soviel ist sicher: Dante gehörte im Jahre 1500 zu den erwählten Prioren, und das Cos berief ihn für die beiden Monate von Mitte Juni bis Mitte August zur Ceitung des Staates. Er selbst bezeichnet diese Zeit seines Priorats als den Ausgangspunkt aller späteren Prüfungen und Leiden. In das Jahr und mahrscheinlich auch in die Wochen seines Priorats fielen ernste Verwickelungen, bei denen nicht nur im Innern die florentinischen Parteien auf einander trafen, sondern auch nach außen die Stadtgemeinde in Wider. streit mit dem ehrgeizigen Papste Bonifazius VIII. geriet. Dieser legte sich ins Mittel und sandte gerade im hohen Sommer 1300 den Kardinal Matteo d'Aquasparta nach florenz, um dort frieden zu stiften. Aber die Weißen, die das Auder des Staates führten, arg. wöhnten wohl nicht ohne Grund, daß es lediglich auf Wiedereinsetzung der dem heiligen Dater nahestehenden Schwarzen abgesehen wäre, und die Signoria lehnte die Unnahme der vom Kardinal eingebrachten Dorschläge rund ab; worauf dieser die Stadt verließ, indem er sie mit Bann und Interdikt beleate. immer im Mittelalter, brachte dies Mittel die Haltung gegensatz der Schwarzen, als deren Haupt er galt, und der Weißen, die sich um die bürgerliche Familie der Cerchi scharten, auch in florenz herrschend. Er fällt hier wesentlich mit dem der welsischen Geschlechter und des s. g. Popolo grasso, des reichen Bürgerstandes, zusammen.

Es muß im Binblick auf die leidenschaftlich strengen Urteile über die Emporkömmlinge, die Popolanen, die Dante in der göttlichen Komödie später ausspricht, auffallen, daß er sich in jenen Jahren zur Partei der Weißen gehalten hat. Allein einerseits hat er selbst offen eingestanden, daß seine spätere politische Unsicht erst als Ergebnis wiederholtes tieferes Nachdenkens und mancher trüben Erfahrung sich gebildet hat, und andrerseits ist nicht zu verkennen, daß bei der das maligen Lage der Dinge die Weißen die Partei der gesehmäßigen Ordnung waren. Giano della Bella und nach dessen durch päpstlichen Bannspruch herbeigeführten Rücktritt Dieri Cerchi traten für den Zustand der Dinge ein, der zu Recht bestand; Corso Donati war der Angreifer, der das Bestehende im Sinne seiner patrizischen Unsprüche durchbrechen wollte. So war für den rechtschaffenen Sinn eines Dante, nachdem er überhaupt ins öffentliche Leben eingetreten war, keine Wahl hinsichtlich der Stelle, die er einzunehmen hatte. Welcher Urt seine persönliche Beteili. aung an den stürmischen Erschütterungen war, die in den Jahren 1300 und 1301 florenz heimsuchten, ist danach unzweifelhaft. Daß sie lebhaft und entschieden im Sinne der gesetymäßigen Ordnung gewesen sein

muß, beweist der unversöhnliche haß seiner Gegner, der sich nur aus seiner während dieser beiden Jahre bethätigten politischen haltung erklärt. Aber über die Einzelheiten ist wieder sehr wenig Sicheres bekannt, wenn man nicht der Darstellung der Cronaca des Dino Compagni Glauben schenken will, welche neuerdings von der deutschen Kritik fast einstimmig als unecht verworfen wird. 18)

Soviel ist sicher: Dante gehörte im Jahre 1500 zu den erwählten Orioren, und das Cos berief ihn für die beiden Monate von Mitte Juni bis Mitte August zur Leitung des Staates. Er selbst bezeichnet diese Zeit seines Priorats als den Ausgangspunkt aller späteren Prüfungen und Leiden. In das Jahr und mahr. scheinlich auch in die Wochen seines Priorats fielen ernste Verwickelungen, bei denen nicht nur im Innern die florentinischen Darteien auf einander trafen, sondern auch nach außen die Stadtgemeinde in Widerstreit mit dem ehrgeizigen Papste Bonifazius VIII. ge-Dieser legte sich ins Mittel und sandte gerade riet. im hohen Sommer 1300 den Kardinal Matteo d'Uguasparta nach florenz, um dort frieden zu stiften. Aber die Weißen, die das Auder des Staates führten, arawöhnten wohl nicht ohne Grund, daß es lediglich auf Wiedereinsetzung der dem heiligen Dater nahestehen. den Schwarzen abgesehen wäre, und die Signoria lehnte die Unnahme der vom Kardinal eingebrachten Dorschläge rund ab; worauf dieser die Stadt verließ, indem er sie mit Bann und Interdift belegte. immer im Mittelalter, brachte dies Mittel die Haltung

Derwüstung, Brand und Mord wurde in ihre Bäuser getragen. Die Notwehr, zu der sie sich gedrängt sahen, mußte gegenüber dem Beistande, den die frangosen den übermütigen frevlern leisteten, bald aufgegeben Bei diesem Zustande der Dinge, wo kein Weißer seines Lebens in floreng sicher mar, murden dann alle Häupter der Partei vor Karls Bericht geladen und, mochten sie erscheinen oder nicht, mit Verbannung und Derluft ihrer Büter bestraft. Ja, als durch einen tückischen Mord, den ein Sohn Corso Donatis an einem ihm nahe verwandten Mitgliede der familie Cerchi verübte, bald nach dem Christfeste die Leiden. schaft auf beiden Seiten neu aufflammte, wurden die Strafurteile noch verschärft und über die abwesenden Bäupter der Weißen der feuertod verhängt, wenn sie je in die Gewalt der Stadt fallen sollten.

In dem gewaltsamen Umsturz der bestehenden Verfassung seiner Vaterstadt ward, wie es bei der Entschiedenheit, mit der er in ihrem Parteileben fuß gefaßt hatte, nicht anders sein konnte, auch Dante selbst mit fortgeschleudert. Nur aus der ferne durfte er fortan die Geschicke der geliebten Heimat mit seiner Teilnahme begleiten. Wie dies alles geschah, in welchem Sinne und unter welchen äußeren Umständen er sein Schicksal trug, das zu berichten, wird Aufgabe der Bier sei, damit auch wir folgenden Blätter sein. von florenz endgiltig Abschied nehmen können, nur furg der weitere Verlauf der Ereignisse angedeutet, deren geräuschvollen Unbruch wir eben betrachtet Karl von Valois blieb unlange am Urno. baben.

Er rückte im Sommer 1302 wirklich noch gegen Sizilien; aber der Unschlag mißlang. Ohne Ruhm und ohne Cand kehrte er nach Frankreich zurück. In florenz behauptete einstweilen Messer Corso Donati die Herrschaft; aber sein gewaltthätiger Ehr. geiz und die Verschiedenheit der leitenden Interessen brachte ihn wiederholt in heftigen Streit mit dem päpstlichen Stuhle und mit dem Teile der Dopolanen, der anfangs die Beschlechter der schwarzen Partei unterstützt hatte. In einer solchen kehde ward er 1308 erschlagen oder, wie Dante anzunehmen scheint, von seinem ausbrechenden Oferde zu Tode geschleift. 19) Zu florenz nahmen sodann die schwarzen Dopolanen das Heft in die Hand, bis allmählich ein anderes Zeitalter heraufkam, welches das Bewußtsein der feindlichen Begensätze verloren hatte, um die Dantes Zeitgenossen so unversöhnlich haderten.

## 3. Verbannung und Banderjahre.

Dante Alighieri war unter den Männern, die von den siegreichen Schwarzen durch seierliches Urteil aus klorenz verbannt wurden. Das Erkenntnis des neueingesetzen Podestà Cante dei Gabrielli vom 27. Jan. 1302, durch welches er mit drei andern Staatsmännern von der Partei der Weißen dem Hasse der Gegner aufgeopfert wurde, ist ausbehalten 20), — ein Muster heilloses Mißbrauchs rechtlicher kormen zur Verfolgung gehässiger Parteizwecke.

Es strott von schlimmen Unklagen gegen die vier ehemaligen Prioren Palmerius de Ultovitis, Dante

Alagherius, Lippus Becche, Orlanduccius Orlandi. Sie, oder der eine und andre (aliquis) von ihnen, sollten nach dem öffentlichen Berücht in oder außer ihrem Oriorate Betrugs, Unterschleifs, friedensbruchs sich schuldig gemacht, gegen Geschenk das Recht gebeugt, auch der Stadt Geld und Gut gegen deren Bestes, d. h. gegen die Unschläge des Papstes, des Brafen Karl und der Schwarzen, verwendet haben. Keine einzige genau bezeichnete Chatsache wird ihnen vorgeworfen. Hierauf sind, wie das Erkenntnis angiebt, die Beschuldigten ordentlich vorgeladen, haben es aber vorgezogen, den Termin verfallen zu laffen, und damit als hartnäckige Sünder (contumaces) sich schuldig bekannt. So werden sie nun jeder zu fünftausend Ofund kleiner florenen Brüche und zur Erstattung aller widerrechtlich angeeigneten Güter und Geldbeträge an die gehörig als solche ausgewiesenen Eigentumer verurteilt. Bezahlen fie die Bufe binnen drei Tagen, so sollen sie dennoch für zwei Jahre aus Coskana verbannt und für alle Zeit von der Bekleidung öffentlicher Umter und Würden in florenz ausgeschlossen bleiben. Bezahlen sie dagegen binnen drei Tagen die Strafe nicht, so sind alle ihre Güter der Gemeinde für immer verfallen.

Selbstverständlich mußten die fern von florenz weilenden Verurteilten die dreitägige frist verfallen lassen. Dante würde ohne Zweifel auch sonst die Buße nicht gezahlt haben. In der Erlegung derselben hätte ein Zugeständnis der Schuld oder wenigstens die Unerkennung der Rechtsbeständigkeit des gegen ihn beobachteten Verfahrens gelegen; und eine solche hat er stets entschieden abgelehnt. Wie wenig auch geraten war, sich den neuen Machthabern von klorenz in irgend einer Urt anzuvertrauen, zeigten diese bald genug, indem sie am 10. März 1302 das gegen die vier Umtsgenossen gefällte Urteil dahin verschärften, daß, wer von ihnen je in die Gewalt der Republik siele, dem Leuertode geweiht sein sollte.

Es ist diesem offenbar leidenschaftlichen Bebaren gegenüber eigentlich überflüsig und fast beleidigend, die frage nach der Schuld der Verurteilten überhaupt Eigennut und Bestechlichkeit waren aufzuwerfen. wohl in jenen Tagen der beständigen Parteifehden in florenz nicht allzuselten. Wer kann heute noch sagen, ob etwa einem jener Prioren des Jahres 1300 wirklich derartige flecken angehaftet haben! Bewiß waren auch die Weißen nicht lauter reine Engel; am wenigsten hat sie Dante selbst dafür ausgegeben, der über sie später sogar recht hart urteilte. Undrerseits ist auch in Zeiten allgemeiner Barung und Erregung die Volksstimme leicht bei der Hand mit Unklagen wie die gegen Dante und seine Genossen geschleuderte! Das aber muß hervorgehoben werden, daß dieser dem wider ihn gefällten Erkenntnisse beharrlich jedes Recht abgesprochen und stets nur sein Rechtthun als Brund der grausamen und frevelhaften Verfolgung bezeichnet hat, die infolge seines Priorates über ihn hereinbrach. Daß er seiner heißen Liebe und seinen treuen Diensten gegen die Vaterstadt zudank haß und Schaden ernten mußte, das ist ihm Unlag zur bittersten

Klage über das undankbare Volk der florentiner; darin erkennt er aber gegenüber der tiefempfundenen Schärfe seines Unglückes doch wieder den besten und stärksten Trost. Das schönste Denkmal des edlen Selbst. gefühls, in dem Dante seine Verbannung auffaßte und ertrug, ist ein Brief, mit dem er im Jahre 1316 oder 1317 die Mahnungen seiner freunde gurückwies, die ihm zumuteten, die Rückfehr nach florenz durch Erlegung der über ihn verhängten Buke und durch öffentliche Abbitte (oblatione) zu erkaufen, wozu eben durch mildere Beschlüsse der Stadtgemeinde Gelegenheit geboten war. 21) Niemand wird ihn ohne Rührung lesen: "Aus Eurem Briefe", schreibt er einem durch Derschwägerung verwandten Beistlichen, "den ich mit schuldiger Verehrung und Zuneigung erhalten habe, ersah ich dankbares Sinnes und mit sorgfältiger Aufmerksamkeit, wie herzlich Ihr Euch meine Rückfehr ins Vaterland angelegen sein laßt. Ihr habt mich dadurch um so enger verpflichtet, je seltener es vorkommt, daß Berbannte freunde finden. Last mich aber auf die Undeutung Eures Briefes offen antworten; und, wenn die Untwort nicht so ausfällt, wie vielleicht der Kleinmut gewisser Ceute munschen mag, so bitte ich voller Liebe, daß, ehe Ihr urteilt, Ihr sie zuvor in Eurer Klugheit sorgfältig prüfet. — Es ist mir nämlich durch den Brief unseres gemein. samen Aeffen und nicht weniger andrer freunde in Rücksicht auf den neulich zu florenz erlassenen, die Lösung der Beächteten betreffenden Befehl angedeutet worden, ich würde die Lösung und demgemäß die

Rückfehr gegenwärtig erlangen können, wenn ich den bestimmten Betrag an Geld erlegen und den Makel der Abbitte (oblationis) auf mich nehmen wollte. Darin find aber, mein Dater, zwei Dunkte lächerlich und nicht wohl überlegt; nicht wohl überlegt, das sage ich von denen, die deraleichen ausgesprochen baben, denn Euer Brief, vorsichtiger und bedachtsamer abgefaßt, enthielt nichts dergleichen. — Ist das die rühmliche Beimladung; durch die man Dante 21a. gherius, nachdem er etwa drei Lustren die Derbannung erduldet, ins Vaterland zurückberuft? hat das seine jedermann offenbare Unschuld verdient? Das der fortgesetzte Schweiß und Eifer um die Wissenschaft? fern sei dem Manne, der fich des vertrauten Verkehrs der Philosophie erfreut (viro philosophiae domestico), die leichtfertige Niedrigkeit eines irdischen Bergens, daß er, wie ein Besiegter, nach Urt eines Ciolus und andrer Elender selbst die Hand zur Abbitte reiche (ut ipse se patiatur offerri)! fern sei dem Manne, der die Berechtiakeit prediat, daß er nach aller Kränkung seinen Kränkern wie Wohlthätern noch sein gutes Geld zahle! - Das ist nicht der Weg, ins Vaterland heimzukehren, Vater. falls dagegen ein andrer Weg durch Euch oder fernerweit durch andere fich finden läßt, der dem Aufe und der Ehre Dantes nichts abbricht, den werde ich mit unträgen Schritten einschlagen. Wenn aber auf einem solchen man florenz nicht betreten kann, so werde ich florenz nie betreten! Was denn? Werde ich der Sonne und der Sterne Licht nicht überall erblicken? Kann ich

nicht überall unter dem Himmel den köstlichen Wahrheiten nachdenken, wenn ich nur nicht zuvor mich unrühmlich, nein schmachvoll dem Volk und Staate von klorenz ergeben habe? — Denn ich hosse, das Brot wird mir noch nicht ausgehen!"

Dieses Ehrendenkmal, das sich Dante selbst gesetzt hat, bedarf keiner erläuternden Zusäte; es sei denn hinsichtlich der stolzen Betonung seines Weltburgertums, in deffen Bewuftsein er die Rudfehr nach florenz als für ihn entbehrlich bezeichnet. diese Worte so verstehen wollte, als wären sie aus leichtem Berzen und nit Gleichailtiakeit gegen die heimat geschrieben, der würde sehr fehlgreifen. Kaum je hat ein Leidensgenoß Dantes so innig, so ergreifend das Beimweh nach der Daterstadt ausgesprochen wie er; schwerlich hat irgend ein Gebannter leidenschaftlicher und fieberhafter die Entwickelung der öffentlichen Ungelegenheiten in der Beimat perfolat: keinem fremoling ist das Umberirren und das Unklopfen an fremde Thüren bitterer und empfindlicher gewesen als diesem stolzen florentiner. "Wie Hippolyt Uthen", weissagt ihm sein Uhnherr Cacciaguida im Paradiese 22), "wie Hippolyt Uthen verließ seiner gottlosen, verlogenen Stiefmutter halber, so wirst Du florenz meiden muffen. In den Augen der Menge wird wie gewöhnlich die Schuld dem gefränkten Teile folgen; aber die Rache wird der Wahrheit Zeugnis geben! Du sollst verlassen alles, was am teuersten Dir wert ist; und das wird der erste Pfeil sein, den der Derbannung Bogen auf Dich schleudert. Dann mußt Du

erfahren, wie versalzen das Brot der fremde schmedt; und welch ein rauber Ofad es ist, fremde Treppen auf. und abzusteigen!" Manchen Weg freilich ebnete dem Dichter und Staatsmanne über Erwarten der por ihm bingebende aute und alänzende Name. oft genug mag doch auch wirkliche Urmut und bitterer Mangel den Stachel verschärft haben, den ihm das fernsein von allem, was er liebte, immer tiefer ins Herz bohrte. So entschuldigt er sein fernbleiben von der Leichenfeier eines verehrten Gönners, des Grafen Alessandro di Romana, im Jahre 1305 dessen Neffen gegenüber, indem er sich auf seine hilflose Dürftigkeit beruft. "Außerdem," schreibt er 23), "entschuldige ich mich, den Eurigen, im Pertrauen auf Eure ruck. sichtsvolle Gesinnung wegen meines Ausbleibens von dem thränenreichen Begängnis. Denn mich hält nicht Nichtachtung oder Undankbarkeit zurück, sondern meine früher nie gekannte Urmut, die folge meiner Verbannung. Ja, diese hat mich, wie eine wütende Derfolgerin, der Pferde und Waffen beraubt, in ihr Burgverließ hinabgestoßen; und bis daher, obzwar ich mit allen Kräften daraus emporzukommen ringe, thut sie in ihrer Grausamkeit alles, um mich darin festzuhalten." 50 drei Jahre oder vier nach seiner Derbannung; und mehr als ein Jahrzehnt später spricht fich in weicheren, aber mindestens ebenso vollen Conen das Beimweh dieser großen Seele aus. **Finen** der letten Gesänge der Göttlichen Komödie 24) beginnt Dante mit folgenden Worten: "Wenn's je gelingt, daß dies heilige Gedicht, an das himmel und

Erde hand gelegt haben, so daß es durch manches Jahr mich mager machte, die Grausamkeit besiegt, die mich ausschloß aus der schönen hürde, drin als Camm ich schlief, verhaßt den Wölfen, die sie bekriegten; ach, freilich kehr' ich dann mit andrer Stimme, mit andrem Dließe heim, und an der Quelle meiner Taufe nehme ich dann als Dichter den Kranz!"

Die hoffnung einer ehrenvollen Rückehr nach seiner Paterstadt bat Dante bis zu seinem Code unerschüttert festgehalten; sie ist nicht erfüllt worden. Weder eigene beffere Erkenntnis seiner verblendeten feinde, noch des himmels Rache über die Verwüster des schönen Blumengartens am Urno, noch endlich des Dichters immer höher steigender und immer lichter strahlender Ruhm haben ihm die Thore von florenz öffnen sollen. Der Verbannungsbeschluß wurde sogar noch mehrere Male, so 1311 und 1313, feierlich erneuert und bis zum Code Dantes aufrecht erhalten. Za, bei der Erneuerung im Jahre 1315 wurden seine Söhne mit ihm aus der heimat ausgeschlossen. müssen also wohl damals bei ihm geweilt oder doch sich offen auf seine Seite gestellt haben.

In den ersten Jahren seiner Verbannung sinden wir Dante als Mitglied seiner Partei eifrig beteiligt an deren Bemühungen, die Heimkehr mit Gewalt zu erzwingen. Diese Versuche waren nicht von vornherein aussichtslos. Die schroffe Behandlung vonseiten der Schwarzen, die sich als die eigentlichen, treugebliebenen Guelsen gebärdeten, und die Parteinahme Bonifaz' VIII. für diese brachten zuwege, daß

daß die Weißen bei den ghibellinischen Städten und Machthabern in Ober- und Mittelitalien bereitwillige Unterstützung fanden, und daß sie auch nicht mehr davor zurückscheuten, sich mit den Bhibellinen offen zu verbunden. Siena, Arezzo, Disa hielten zur gemeinsamen Sache der Weißen und Ghibellinen. In dem bereits genannten Grafen Alessandro von Romena aus dem Hause der Guidi von Polenta gewannen die Verbündeten einen bewährten feldhauptmann. Unter den zwölf ihm zur Seite gestellten Kriegsräten wird auch Dante genannt, der jedesfalls dem Grafen Alessandro persönlich nahe getreten ist. Don unmittelbarer Teilnahme des Dichters an den gewaltsamen Ungriffen auf florenz in den Jahren 1302 und 1304, die beide unglücklich verliefen, und deren letterem eine furchtbare keuersbrunst, anaeblich von einem den Schwarzen ergebenen Geistlichen angelegt, folgte, erfahren wir nichts. Dagegen diente er, wie früher in besseren Tagen der Stadt floreng, so jest den verbündeten Parteien als Gesandter und als Staatsmann. So finden wir ihn ziemlich bald nach dem Uchtspruche als Gesandten in Verona, wo er damals zuerst mit den fürstlichen Brüdern della Scala die Beziehungen knüpfte, welche später so hohen Wert für ihn erlangen sollten. Derona scheint der erste Ort gewesen zu sein, an dem den Berdlosen wieder ein gewisses Behagen überkam. Auch bei dem Versuche Benedikts XI., des milder gesinnten Nachfolgers Bonifaz' VIII., durch seinen Leaaten, den Kardinal Nikolaus de Orato, unter den Streitenden friedlich zu vermitteln, war nach allem

Unschein Dante persönlich beteiligt. Mit großer Wahrscheinlichkeit nimmt man an, daß die lateinisch abgefaßte Erklärung der Weißen, des Kardinals Dermittelung annehmen zu wollen, aus seiner feder gestossen sein. Nicht seine, noch der Seinen Schuld war es, wenn im Juni 1304 der Kardinal klorenz unverrichteter Sache verließ, um einem neuen gewaltsamen Zusammenstoße die Bahn freizugeben, der am 22. Juli d. J. mit der erwähnten Schlappe der Weißen und dem Brande endete, welcher über 1700 häuser verschlang.

Wie Dante sich zu den fortgesetzten Versuchen seiner Parteigenossen, die Heimkehr zu erzwingen, in den nächsten Jahren gestellt, selbst welchen unmittelbaren Unteil er an dem von Papst Klemens V. im Jahre 1306 erneuerten und dem Kardinal Napoleone degli Orsini anvertrauten Versuche friedlicher Dermittelung etwa genommen hat, ist nicht bekannt. lohnt daher für uns auch nicht, diesen Unternehmungen und Verhandlungen überhaupt weiter nachzugehen. Aus jenen Jahren wissen wir nur, daß Dante im Jahre 1306 zu Dadua wohnte und von da aus am 6. Oft. d. J. im Auftrage der Markgrafen Malaspina, in deren Hause er mehrere Bönner zählte, einen friedensvertrag mit dem Bischofe Untonio von Luni abschloß. Die Hoffnung, welche der Vermittelungsversuch Orsinis erweckte, führte ihn sodann im Jahre 1307 noch einmal und zum lettenmale in die Mitte der vertriebenen Weißen, die damals in der Abteikirche von St. Gaudentius zu Mugello mit den Grafen Ubaldini über die fortsetzung des Krieges gegen die Schwarzen in

florenz verhandelten. Die Bande der Gemeinschaft mochten schon länger gelockert sein. Damals muß Dante die entscheidenden Eindrücke von der niedrigen, unzuverlässigen, zänkischen und undankbaren Gesinnung seiner Unglücksgefährten empfangen haben, die er in der göttlichen Komödie so hart an ihnen tadelt. Weniastens hat er damals pöllia mit ihnen gebrochen und fortan sich's zum Grundsatze gemacht, nicht mehr der fahne einer Dartei zu folgen, sondern für sich selbst Partei zu bilden. 26) Es ist jedoch billia, zu sagen, daß die geschichtliche forschung, soweit sie noch in das Parteigetriebe jener Kreise und Cage einzudringen vermag, das dustere Bild, das Dante von seiner ehemaligen Partei entwirft, nicht bestätigt findet. Wir werden wohl nicht irren, wenn wir zum Teil die zwischen ihm und ihr ausgebrochenen Mighelligkeiten darauf gurudführen, daß Dantes staatsmännische Unsichten im Caufe dieser Jahre das stark idealistische und theoretische Gepräge angenommen hatten, das uns sein späteres Auftreten und sein Buch von der Monarchie zeigen. Was sollten die Ceute gewöhnliches Schlages, welche ein gemeinsames Geschick dem geist. vollen Träumer verband, mit dessen weltumfassenden Gedanken in ihrer Lage anfangen? Das war nicht der Schlüssel, um die versperrten Thore der Beimat zu öffnen; und darauf allein tam es ihnen an. Wenn sie nun in demselben Make wie Dante ins Grokartige und Beistige sich emporschwang, ihrerseits sich dem Praktischen und Berechneten zuwendeten, das so oft und leicht auch ans Gemeine und Niedrige streift, so war

der Gegensat da, der bald genug die Herzen verbittern, die Augen verblenden und die gegenseitige billige Würdigung ausschließen mußte, ohne daß wir darum das Recht haben, Dantes Schelten gegen die mit ihm Geächteten einfach nachzusprechen.

Im Leben Dantes folgen nun einige in Nebel gehüllte Jahre, über die wir nichts weiter wissen, als daß er sein Wanderleben fortzusetzen gezwungen war. Gewiß mit Recht findet man eine Schilderung seines damaligen Zustandes in dem, was er im ersten Traftat seines Bastmahls über sein Leben berichtet. "Nachdem<sup>27</sup>)," so schreibt er; "es den Bürgern der schönsten und berühmtesten Tochterstadt Roms, florenz. wohl gefallen hat, mich aus ihrem Schose zu werfen, in dem ich geboren und bis zur höhe meines Cebens auferzogen bin, und in dem ich, bei autem frieden derselben, von gangem Herzen begehre, die mude Seele auszuruhen und die mir zugemessene Zeit zu beschließen, bin ich fast durch alle Candschaften, zu denen diese Sprache (die italienische) sich erstreckt, als Dilgrim gewandert, beinahe wie ein Bettler und wider Willen die mir vom Schicksal geschlagene Wunde zeigend, die nur zu oft dem Getroffenen ungerecht aufgedrückt zu werden pflegt. Wirklich bin ich ein Schiff ohne Segel und ohne Steuer gewesen, getrieben nach den verschiedensten häfen, Schlünden und Bestaden von dem dürren Winde, den die schmerzhafte Urmut ausatmet, und bin den Augen vieler gering erschienen, die vielleicht zufolge meines Aufes, welcher er auch sei, sich ein anderes Bild von mir gemacht hatten." Aur hie und da erblühte ihm

am rauhen Wege die Blume der freundschaft, an der er sich so innig zu erfreuen verstand. So mag mit Recht in jene dunklen Jahre die innigere Schürzung des freundschaftsbundes verlegt werden, in welchem der berühmte Jurist und Dichter Cino da Pistoja zu Dante stand, ihm ein jungerer freund, wie er einst dem Guido Cavalcanti gewesen war. Ob auch frauenliebe noch einmal ihren beglückenden Strahl auf den Pfad des Beächteten marf? In einem Briefe an den Markgrafen Marcello Malaspina, dessen Abfassungszeit allerdings nicht auszumachen ist, erzählt Dante28): "Als ich mich von der Schwelle des nachher so sehnsüchtig gemißten Hofes (wohl des markaräflichen) getrennt und sorglos den fuß an des Urno Ufer gesetzt hatte, sieh da! plötlich erschien mir ein Weib, gang meinem Bestirn, meinem Sinn, meinem Beschicke gemäß. O, wie erstaunte ich, indem ich sie bewundernd ansah! Aber das Staunen wich dem Schrecken des folgenden Donners. wie dort oben auf die göttlichen Ausstrahlungen Donner folgen, so hielt mich Umor, schrecklich und gebieterisch, gefangen, sobald ich jene Schönheit erschaut hatte. Und dieser Tyrann, wie ein vertriebener Herr, der nach langer Verbannung in sein Reich heimkehrt, tötete, vertrieb oder band alles, was ihm in meinem Innern zuwider gewesen war. Er totete denn auch jenen löblichen Vorsak, dem gemäß ich mich der frauen und der Minnegesänge enthielt; die fleißigen forschungen, mit denen ich den Blick in himmlisches und Irdisches versenkte, vertrieb er mitleidlos wie verdächtiges Gesindel, und endlich, damit die Seele nicht

ferner gegen ihn sich auflehnte, band er meinen freien Willen, daß ich nun nicht, wohin ich, sondern wohin er will, mich wenden muß. So herrscht nun Umor in mir, und keine Capferkeit widersteht ihm; und wie er mich leite, dem wollet unten außerhalb dieses Schreibens nachforschen." Man sieht, der Brief ist Einleitung zu einem dem vornehmen Gönner übersandten Gedichte oder vielleicht zu einigen Minneliedern, mit denen der Dichter jenem eine kleine Freude machen wollte. Ob überhaupt man dieses Begleitschreiben als Quelle für Dantes Lebensgeschichte benutzen und ernsthaft auffassen darf, ist gewiß sehr zweiselhaft.

Wie ein Trompetenstoß in das schlummernde Heerlager, so bringt mit einemmale ein Ereignis der politischen Geschichte in das mühsam hinschleichende Dasein des heimlosen flüchtlings jugendliche Bewegung, leidenschaftliches feuer. Cangst stand ihm fest, daß die Leiden der Zeit nur ein fraftiger Kaiser beilen, nur ein solcher Italien den frieden geben könnte, wenn er das alte Imperium Romanum wieder zur Wahrheit Seit dem schwäbischen friedrich II. hatte machte. Italien keinen weltlichen Berrscher mehr gesehen; und die Vereinigung geistlicher und weltlicher Macht in einer Hand, wie sie die Päpste erstrebten, hatte schon jett die bittersten früchte getragen. Wie zürnte der Dichter den furzsichtigen, engherzigen deutschen Königen Audolf und Albrecht, die, von Habsucht jenseit der Alpen festgehalten, geduldet hatten, daß Italien, des Reiches Garten, verwüstet wurde. 29) Des letteren trauriges Ende schien ihm nur ein

gerechtes Gericht des Himmels zu sein. Nun erscholl im Spätherbst 1309 durch Italien die Kunde, daß der ritterliche Cüpelburger, König Heinrich VII., im Einvernehmen mit dem Dapste auf dem Cage zu Speier, umgeben von des Reiches fürsten, den Entschluß der Romfahrt feierlich verkündet hätte. Gewinnung der Kaiserkrone, der seit einem halben Jahrhundert und länger der Träger gefehlt hatte, Einforderung der schmählich mißachteten Kaiserrechte in Welschland und Beileaung der dort wuchernden Darteifehden waren die ausgesprochenen Ziele, denen die Beerreise gelten Eine Ungahl ghibellinischer Candherren eilte sollte. über die Alpen, den König ihrer Ergebenheit zu versichern und in seiner Absicht zu bestärken. Ernst war es aber nur wenigen; hatten doch die meisten längst sich gewöhnt, unter dem ahibellinischen Aushängeschilde lediglich eigene dynastische Zwecke zu verfolgen. Die Buelfen erschraken; aber, wie oft im Leben die scheinbar schroffsten Gegensätze, vor eine praktische frage gestellt, sich einander merkwürdig nähern, so magten die meisten der Guelfen wieder nicht, von vornherein offen und entschieden sich als feinde des Kaisers zu bekennen, dessen gesehmäkiger Unspruch auf die oberste Gewalt nach der herrschenden Rechtsansicht nicht geradezu in Zweifel gezogen werden konnte. Auch der Papst hatte in diesem Sinne zugestimmt, von der mehr oder minder klar bewußten hoffnung geleitet, daß es dem romantischen Nord. länder nicht gelingen würde, die kaiserlichen Schrullen, die seine Einbildung beherrschten, wirklich ins Ceben

einzuführen. So hatte Heinrich VII. in Italien gerade genug falsche oder halbe freunde, um sich über die Alpen in ein Cand locken zu lassen, dessen verworrenen Zustand er wenig kannte, aber viel zu wenig auf. richtige und mächtige Unhänger diesseit wie jenseit der Berge und viel zu wenig wirksame eigene Macht. mittel, um gegen zahlreiche offene feinde und versteckte Gegner seinen edel und boch aufgefaften Plan erfolgreich durchzukämpfen. Ich darf mich nicht darauf einlassen, ihn auf der kurze Zeit aufwärts und bald genug wieder abwärts führenden Linie seines Romzuges zu begleiten. Benug, daß er im Spätherbst 1310 nach Italien kam und am 29. Juni 1312 durch Kardinal. legaten des in Avignon weilenden Papstes Klemens V. feierlich gekrönt ward, ohne wirklich schon die Berrschaft im vielgespaltenen Welschlande gewonnen zu haben; daß er bald in die schlimmsten Streitigkeiten mit Robert von Neapel, mit Philipp von Frankreich, mit dem Papste selbst geriet und, als er eben zu einem fräftigen Streiche wider seine Begner ausholte, am 24. August 1313 unweit florenz am Klimasieber (nicht wohl an Gift, wie man argwöhnte,) starb, schmerzlich beklagt von seinen Unhängern und hochgeachtet auch von seinen triumphierenden Beanern.

Es war ein eigenes Derhängnis, daß Heinrich in Italien keine erbittertere Gegner hatte, als die florentiner Guelfen, wie sie damals am Auder waren, und keinen begeisterteren Unhänger, als den vertriebenen florentiner Dante Alighieri. Dantes freudige Erregung, solange er noch glücklichen Erfolg für

Beinrichs Unternehmen hoffen durfte, kannte keine Brenzen. Irgendwo sah er auch den Kaiser, sprach ibn, durfte, wenn sein bochtonender Bericht wörtlich zu nehmen ift, in demutiger Verehrung deffen füße füssen. "Siehe, das ist Gottes Camm, das die Sünden der Welt wegnahm!" so sprach er dabei im stillen Bergen; und im Stile des Sehers und des Gottes. boten rief er hinaus in Italiens zerrissene und zertretene Gauen: "Sehet, jest ist die angenehme Zeit, jett ist der Cag des Heiles! Die Nacht ist vergangen, der Cag ist herbeigekommen!" In merkwürdigen offenen Briefen und flugblättern<sup>30</sup>) redet er bald dem Kaiser zu, mit freudiger Kühnheit auf sein Ziel loszugeben, im Pollbewuftsein des Gesalbten Gottes seiner feinde nicht zu schonen; bald ermahnt er fürsten und Städte der Halbinsel, fich dem Berrscher von Gottes Gnaden zu unterwerfen; bald schilt er die verblendete und verkommene Brut von fäsulä, die das unglückliche florenz auf dem Wege der Bosheit und des Derderbens erhält. Unfangs glaubte er allen, auch den Verirrten, des Augustus verzeihende Milde ankündigen zu dürfen, wenn sie nur sich unterwürfen; als aber seine Candsleute in ihrem verbrecherischen Widerstreben gegen das, was ihm als oberste göttliche Ordnung auf Erden galt, sich verstockten, da hat er sich auch nicht besonnen, den höchsten Richter der Christenheit zu strengem Strafgericht über seine Daterstadt aufzurufen. Das mußte seine Aussichten auf die Beimkehr wesentlich verschlechtern; denn der deutsche fürst, in dessen Gefolge Dante in florenz einzuziehen gedachte, erschien seinen Mitbürgern keineswegs als ein erwünschtes Oberhaupt, sondern als hassenswerter Unterdrücker ihrer Freiheit.

Mit dem Tode Heinrichs zerrann der schimmernde Traum des erregten Dichters in nichts; aber die Ideale seines Herzens und Geistes waren zu sest begründet, um dadurch erschüttert zu werden. Dem unglücklichen Kaiser bewahrte er ein zärtliches Undensen. Heinrichs, selbstverständlich damals noch leeren, Shrenthron schaut er nach der Darstellung der göttlichen Komödie<sup>31</sup>) im Himmel; und seine Führerin Beatrice spricht, das Gesicht ihm deutend: "Auf jenem stattlichen Thronsessel, der wegen der daraufgelegten Krone Deine Augen auf sicht, soll, ehe Du selbst an diesem Hochzeitsmahle teilnimmst, des hohen Heinrichs Seele ausruhen, der allzufrüh und, ehe es dazu reif ist, zu Italiens Hersstellung heraneisen wird."

Noch einmal trat Dante [3]5 in ganz ähnlicher Weise als Staatsmann vor die Öffentlichkeit mit einem Mahnschreiben 32) an die Kardinäle, die nach Clemens' V. Tode einen neuen Papst zu küren hatten und zu dem Ende in Carpentras versammelt waren. In bilderreicher, apokalyptischer Sprache fordert er sie auf, den Stuhl Petri aus der erniedrigenden Abhängigkeit von der französischen Krone zu befreien, klar zu bedenken und kühn zu thun, was Rom, was Italien, was der Christenheit fromme. Er war hierin ebensowenig glücklich. Man weiß, daß die Wahl auf Johann XXII. siel, der in Avignon blieb und nichts that, um das unwürdige französische Joch abzuschütteln.

Unter den Orten, an denen der Beimatlose mab. rend des mit Beinrichs VII. Tode beginnenden letten Abschnittes seines Lebens geweilt hat, sind die drei Städte Eucca, Verona und Ravenna hervorzuheben. In Eucca treffen wir ihn nach mehreren in völliges Dunkel gehüllten Jahren um 1315 oder 1316. hatte dort Halt und Schutz an dem ghibellinischen Häuptling Uguccione della fagginola gefunden, der seit 1314 Herr dieser Stadt war. Eine Undeutung der aöttlichen Komödie 33) saat uns überdies, daß eine frau. die im Jahre 1300 noch unverheiratet (wörtlich: unverschleiert) war, ihm diesen Aufenthalt besonders erfreulich gemacht habe. Ihr Name wird, wenn anders diese Deutung der dunklen Stelle richtig ist, Gentucca ge-Näheres erfahren wir dort nicht über sie; nannt. dagegen bezeichnet der alte Kommentator francesco da Buti sie als eine Edelfrau aus Rossimpelo. Wer auch hier durchaus ein Liebesverhältnis annehmen zu muffen glaubt, der wolle wenigstens bedenken, daß Dante selbst, der damals mahrscheinlich Witwer war, der Dame Gentucca nur dankbar und ohne jeden Vorwurf gegen sich selbst gedenkt. Mir scheint es vielmehr um die dankbare Erwähnung einer Gönnerin sich zu handeln, die dem Dichter und vielleicht auch dem Politiker wohlthuendes Verständnis, dem Obdachlosen gastfreund. lichen Sinn bewiesen hat. In reichem Make fand Dante dies alles wenige Jahre später bei dem Deroneser Dynasten Francesco, genannt Cangrande, della Stala, an dessen glänzendem Hofe er ein Triennium, etwa das von 1317 bis 1320, zugebracht hat. Der jugendliche fürst,

mit dessen älteren Brüdern Bartolomeo und Alboino Dante schon früher in persönliche Berührung getreten war, hatte sich als einen der thätigsten und treusten Bundesaenossen Heinrichs VII. bewährt und galt nach dessen Tode für den berufenen führer der ghibellinischen Partei in Italien. Dante selbst übertrug einen großen Teil der Hoffnungen, die er einst dem neuen Kaiser zugewendet hatte, auf Can; wenigstens die Ordnung der italienischen Ungelegenheiten, deren Bedeutung für den frieden der Welt er besonders hoch schätzte, weil Rom, die Hauptstadt der Welt, im Mittelpunkte Italiens liegt, glaubte er von ihm erwarten zu müssen. Aber das gegenseitige Verständnis des fürsten und seines Schützlings erstreckte sich auch auf andere Gebiete des geistigen Lebens. Der ausführliche Brief 34), mit dem Dante nach seinem fortgange aus Derona den dritten und letten Teil seines großen Gedichtes, das Paradies, dem erlauchten Bönner widmete, ist nicht nur höchst wichtig für die Beurteilung der göttlichen Komödie, sondern auch ein ehrendes Zeugnis für das Einvernehmen über die höchsten Ideale des Cebens, das zwischen beiden bestand. Wie unter Cans Schirm auch sonst wissenschaftliche Studien mit Eifer gepflegt murden, beweist überdies jene Versammlung des gesamten Klerus, d. i. des Gelehrtenstandes, von Verona, in der Dante am 20. Januar 1320 über die beiden Elemente des feuers und des Wassers seine Unsicht vortrug 35) und verteidiate. Dennoch gelang es aus uns unbekannten Ursachen dem Grafen Guido Novello von Polenta, im Jahre 1320 den alternden Dichter zur Übersiedelung nach Ravenna zu bewegen. Dort hat Dante, nicht verlassen und hilfsos, aber doch in beschränkter und drückender Cage noch Jahr und Cag gelebt. Im Sommer 1321 unternahm er als Gesandter des Grafen eine Reise nach Denedig. Um 21. September 1321 starb er im siebenundfünfzigsten Cebensjahre zu Ravenna, wo noch heute seine Usche, vergeblich von seiner Vaterstadt zurückgefordert, ruht. Wir dürsen annehmen, daß seine Cochter Beatrice ihm die Augen zugedrückt hat.

Die Crauer um Dantes Cod war groß in Italien; aber eigentliche Gesinnungsgenossen ließ der Dichter bei seinem Heimgange nur wenige zurück. Wie seine Hossnung auf die Rückkehr nach klorenz, so haben sich seine Erwartungen, seine Weissagungen einer nahen besseren Zukunft für Italien und für die Christenheit überhaupt nicht erfüllt. Aber dieser Mann war auch nicht für sein Jahrhundert allein berusen! Wir werden seine Werke näher betrachten und aus ihnen erkennen, daß er trot aller Cäuschungen und aller fruchtlosen Kämpfe nicht umsonst gelebt hat.

## Anmerkungen jum erften Buche.

<sup>1)</sup> Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem Pontifici Romano atque Papismi erroribus reclamarunt; lib. XVIII. In der mir vorliegenden Leydener Ausgabe v. 1597: Bd. II., 770 ff.

<sup>2)</sup> Carrière, "Michel Ungelo und Dante"; Jahrbuch der deutsch. Dantegesellschaft, Bd. II.; Leipzig 1869, S. 211 ff.

- 3) Witte, "Bermutungen über Dantes Geburtstag"; Jahrbuch I (1867); S. 115 ff.
- 4) Reumont, "Dantes familie"; Jahrbuch II (1869); 5. 331 ff.. Scartazzini hat neuerdings im Widerspruch gegen die bisher allgemein angenommene Unsicht glaubhaft zu machen gesucht, daß die Alighieri nicht adlig gewesen wären. Ich bin in dieser frage von untergeordnetem Werte der überlieferung gefolgt. Die Gegengründe haben mich nicht überzeugt. Vergl. Scartazzini, Abhandlungen über Dante Alighieri; franksurt 1880; "Dantes Abstammung und Adel", 5. 1—54.
  - 5) D. C., Paradiso XV—XVIII.
  - 6) Inferno XX, 124.
  - 7) Purgatorio II, 83.
  - 8) Purgatorio IV, 123.
- 9) Inferno XV, 22 ff. Dergl. Delius, "Dantes Commedia und Brunetto Catinis Cesoretto"; Jahrbuch IV, (1877); S. 1 ff.
- 10) "Donna gentilissima" und "donna gentile" (gentil donna) kommen häusig in dieser Gegenüberstellung für Beatrice und für andere Damen vor.
  - 11) Purgatorio XXX, 112 ff.
- 12) v. Reumont, "Dantes familie"; Jahrbuch II (1869), S. 331 ff. Noch ein fünfter Sohn Gabriello wird erwähnt, scheint mir aber nicht genugsam beglaubigt zu sein, um mitgezählt zu werden. Die frage ist übrigens noch weniger wichtig, als die nach Dantes Ubstammung. Ich bescheide mich, über sie einsach zu berichten; eigenes Studium der Quellen auf dieselbe zu verwenden, ist mir nicht möglich gewesen.
- 13) Josefa von Hoffinger (1820—1869); vgl. Hubers Aekrolog; Jahrbuch II (1869); S. 385 ff. und das Gedicht "Dantes Gattin"; das. S. 96.
- 14) Auch hier wieder schwankende Angaben. Camerini in der Einleitung seiner trefflichen, leider sehr klein gedruckten Ausgabe der Divina Commedia (Milano, ed. stereot. III tirat.; 1873)

läßt Gemma den Gemahl überleben. Undere wollen wiffen, daß fie famt den beiden jungeren Söhnen 1308 an der Pest gestorben sei.

- 15) Purgatorio V, 85 ff.
- 16) Inferno XXI, 94-96.
- 17) Paradiso VIII, 55 ff.
- 18) Die Echtheit bestritt Scheffer-Boichhorst in den "Florentiner Studien", Leipzig 1874, und verteidigte sein verwerfendes Urteil gegen K. Hegels "Versuch der Rettung" (das. 1875) in einer zweiten Schrift: "Die Chronik des Dino Compagni", das. 1876. Ogl. Bernhardi, "Der Dino-Streit (in Sybels "Histor. Zeitschrift", 1877).
  - 19) Purgatorio XXIV, 82 ff.
- 20) Ich benutte den Abdruck bei Wegele, Dante Alighieri; III. Auflage. Jena 1879; S. 614 ff.
- <sup>21</sup>) Fraticelli, Opere minori di Dante, t. III. Il convito e le epistole; Firenze 1857, S. 524, 525.
  - 22) Paradiso XV, 46 ff.
  - 23) Fraticelli, Opp. min d. D. III, 446, 47.
  - 24) Paradiso XXV, 1 ff.
  - 25) Fraticelli, Opp. min. d. D. III, 438, 39.
  - 26) Paradiso XVII, 61 ff., namentlich 69.
- 27) Fraticelli, Opp. min. d. D. III, 71, 72. Convito tratt. I, cap. 3.
  - 28) Fraticelli, Opp. min. d. D. III, 454.
  - 29) Purgatorio VI, 97 ff.; VII, 94.
  - 30) Fraticelli, Opp. min. d. D. III, 464-500.
  - 31) Paradiso XXX, 133 ff.
  - 32) Fraticelli, Opp. min. d. D. III, 510.
  - 33) Purgatorio XXIV, 43 ff.
  - 34) Fraticelli, Opp. min. d. D. III, 532.
- 35) Fraticelli, Opp. min. d. D. II, 430. Quaestio de Aqua et Terra. Vgl. Schmidt, Dantes Stellung in der Gesch. der Kosmographie; I. Die Schrift De aqua et terra; Graz 1876.

### II.

# Dante als Dichter und Schriftsteller.

#### 1. Das Meue Schen und das Gaffmaft.

Dantes Dichterruhm knüpft sich in den Augen der Nachwelt, wenn nicht ausschließlich, doch so vorwiegend an die göttliche Komödie, daß dagegen alles, was er sonst noch geschaffen hat, völlig in Schatten tritt. Aber in seiner Zeit war er längst ein ruchbarer Dichter, als dies reichste und größte Werk zu erscheinen und Ausmerksamkeit zu erregen begann; und zwar war es die sprische Poesie, durch deren Psiege Dante seinen Auf begründet hatte.

Der Auf war nicht unverdient. Die Gedichte, deren Entstehung wir mit einiger Sicherheit der ersten jugendlichen Zeit zuweisen können, zeigen sämtlich eine hochentwickelte Zartheit und feinheit der formen, eine nicht gewöhnliche Kunst im Ausbau des Ganzen und in der Durcharbeitung des Einzelnen. Dante würde in der Geschichte der italienischen Litteratur sonder Zweisel schon durch diese lyrischen Gedichte sich einen unvergänglichen Namen gesichert haben. Aber unter die für alle Zeiten und Dölker muster-

giltigen Liederdichter, das muß man offen einräumen, kann er nicht gezählt werden. Dafür fehlt seinen lyrischen Ergüssen zu sehr das Volkstümliche und Urwüchsige. Zwar würde der Dichter, könnte er noch selbst seine Sache auf Erden führen, sich zurnend erheben gegen diejenigen Erklärer seiner Bedichte, die in denselben nur Erzeugnisse berechnender Kunft erblicken und gar die in diesen Bedichten angedeuteten oder vorausgesetzten Cebenslagen und Beziehungen als lediglich zu diesem Behufe erdacht, die ausgesprochenen Gefühle als bloß vorgestellt ansehen, um in ihre geheimnisreiche, vieldeutige Darstellung gewisse allgemeine höhere Wahrheiten einzukleiden und zu versteden. Wo er veranlagt wird, sich über seinen Beruf und sein Wirken als Dichter zu äußern, da bezeichnet er sich selbst als einen, "der, wenn Umor haucht, ihm lauscht und gerade so, wie der's im Innern vorspricht, es dann kundgiebt". Ja, er erklärt gerade das für seinen Dorzug vor den älteren Dichtern seines Zeitalters, daß seine feder dem, der diktiert, unmittelbar und gewissenhaft folge, während jene noch über die treue Wiedergabe hinaus Künsteleien gesucht und darüber das gesunde Befühl für den angemessenen Kunststil verloren haben 1); und öfter kommt er darauf zurud, daß unter allen, die fich bedienen der füßen, lieblichen Reimweisen Umors, denen der Chrenpreis gebühre, die sich ohne Klügeln und Künsteln an die Wahrheit selbst halten und diese zum Uusdruck bringen. Wer kann auch namentlich die kürzeren Lieder, die Sonette, in denen Dante die Beliebte seines

Herzens feiert, lesen, ohne an die tiese Wahrheit seiner Empfindung selbst da zu glauben, wo diese uns gar zu absonderlich und eigenartig anmutet, als daß wir sie, wie etwa bei einem Goetheschen Liede, sofort nachzuempfinden vermöchten!

Bu dieser Eigenart Dantes, an der neben der personlichen Unlage doch noch immer die Neigung der Zeit ihren Unteil hatte, die er zu bekämpfen bemüht war, gehört vor allem das Vorwalten des philosophischen Nachdenkens auch in dem Ausdrucke des Empfindens. Wir finden diese Besonderheit bei Dante schon früh, sogar schon in seinem ersten an die Öffentlichkeit gedrungenen Sonett, in welchem er seinen Genossen in der Dichtkunst ein Traumaesicht zur Deutung vorlegt, in dem ihm Umor, die schlummernde Geliebte im Urme, erschienen war! Und wie sehr wir berechtigt sind, den Zeitgeschmack bei allem selbständigen Streben des Dichters dafür mitverantwortlich zu machen, beweist der Umstand, daß eine Reihe damals angesehener Dichter des Jünglings frage ernstlich aufnahm und beantwortete, darunter Guido Cavalcanti und Dante Majano. Mit den Jahren aber und namentlich mit der tieferen Versenkung in das Studium der scholastischen Theologie und Philosophie machte diese Neiaung fich immer stärker geltend. Da ging denn Dante geradezu und von vornherein darauf aus, seine Bedichte mehrdeutig anzulegen, so daß man sie eigentlich fassen oder auch einem verborgenen Sinne in ihnen nachspüren konnte. Ja, dieser mystische oder, allgemein gesagt, allegorische Sinn selbst sollte noch ein drei-

facher sein können: der allegorische im engeren Derstande, insofern das dem Wortsinne nach Besaate als Bild einer gang anderen höheren Wahrheit gefaßt werden könnte; der moralische, wenn etwa das vorgetragene Beispiel auf eine Sittenregel binleitete; der anagogische, nach dem das unmittelbar Dargestellte sich selbst als Undeutung und Offenbarung, nicht blok als willkürlich gewähltes Bild, des angedeuteten Höheren erwies. 2) So ist es allegorische Darstellung. wenn Ovid saat, dag Orpheus mit der Zither das Wild gezähmt, Bäume und felsen bewegt habe; denn er bildet damit ab, wie der weise Sanger die roben und wilden Menschen nach seinem überlegenen Willen lenkte. Wenn wir aus der im Evangelium berichteten Chatsache, daß der Beiland auf den Bera der Verklärung und zu dem Orte seines Gebetes por dem Leiden nur drei seiner Junger mitführte, Lehre entnehmen, daß wir bei wichtigen und geheimen Dingen nur wenige Genossen zuziehen sollen, so heißt das moralisch gedeutet. Wenn aber die Ausführung des Dolkes Israel aus Agypten, die schon an sich eine große und herrliche Offenbarung göttlicher Bnade ist, als Schattenbild der Befreiung des Menschen aus der Knechtschaft der Sünde durch den Beiland gefaßt wird, so geschieht dies in anagogischer Auslegung. Je mehr diese aus der Schriftbetrachtung und Erklärung des jüdischen und des kirchlichen Altertums auf die Poetif übertragene Theorie zur bewußten Geltung fam, desto weniger konnte Dante die kurzere und einfachere form des sizilianischen Sonetts genügen, und

desto mehr wandte er sich der umfangreicheren und kunstvolleren toskanischen Ballata oder der provenzalischen Kanzone zu. hier gab es durch Wechsel der Verslänge und buntes Reimspiel verzierte Strophen, oft von einem Eingang und einem Abgesang eingerahmt, in denen herkömmlich der Dichter seinen Besang wie einen Boten, den er aussandte, ansprach. Da ließ sich viel Geheimnisvolles einwirken, wie in ein buntes Göttergewand. Zulett aber hat ihn diese Theorie, unlvrisch im höchsten Brade, wie sie ist, anscheinend von der Liederdichtung gang ab- und zu der Battung der Poesie hingeführt, als deren vollendete Vertreterin die göttliche Komödie erscheint. kann dieselbe vielleicht treffend als mystisch-allegorisches Epos bezeichnen; jedenfalls ist sie mehr episch und noch eher dramatisch als lyrisch zu nennen.

Don diesem Wege, den der Dichter zwischen seinen ersten sprischen Gedichten und der göttlichen Komödie zurückzulegen hatte, geben uns zwei eigentümliche Schriften Dantes Kunde, — das "Neue Ceben" und das "Gastmahl". Sie müssen daher hier noch vor der göttlichen Komödie betrachtet werden.

Das Neue Ceben (La vita nuova) ist eine Sammlung von fünfundzwanzig Sonetten und fünf Balladen und Kanzonen, die der Dichter mit einem ausführlichen Bericht über ihre Veranlassungen und mit Andeutungen über ihren Sinn und ihre Absicht ausgesstattet hat. Der Bericht beginnt mit der ersten Begegnung des Knaben Dante und seiner Beatrice im Jahre 1276 und schließt mit der Ankündigung eines

größeren, in seiner Urt ganz neuen Gedichtes, das Dante der Geliebten zu Ehren abfassen will, und zu dem ein Gesicht ihm Unlaß gegeben hat. Da der Dichter in der göttlichen Komödie die Handlung, die uns diese vorsühren soll, in die Osterzeit des Jahres 1300 verlegt, kann demnach die Ubfassung der Vita nuova nicht wohl hinter dieses Jahr zurückverlegt werden. Undrerseits gedenkt Dante mit keinem Worte in diesem Werke seiner Verbannung, erwähnt dagegen seinen im Jahre 1301 gestorbenen besten Freund Guido Cavalcanti noch als lebend. Das Büchlein wird also auch kaum nach 1300 entstanden sein.

"In demjenigen Teile des Buches meines Bedächtnisses", so beginnt Dante, "vor dem nur weniges zu lesen ist, findet sich eine Überschrift, welche sagt: Incipit nova vita.3) (Beginnt: "Das Neue Ceben".) Unter dieser Überschrift finde ich die Worte geschrieben, welche ich beabsichtige, in dem folgenden Büchlein zu sammeln, wenn nicht gerade allesamt, so doch ihrem Sinne nach. — Neunmal schon nach meiner Geburt war der himmel des Lichts hinsichtlich des ihm eigenen Umschwunges fast 4) zu demselben Dunkte gekehrt, als meinen Augen die rubmreiche Berrin meiner Seele erschien, die von vielen, die sie nur so zu nennen wußten, Beatrice genannt ward. — Sie war in diesem Ceben schon so lange gewesen, daß in ihrer Zeit der gestirnte himmel um das Zwölfteil eines Grades morgenwärts gerückt war; so daß etwa im Beginn ihres neunten Jahres sie mir erschien und ich sie gegen das Ende meines neunten ersah. Sie erschien mir angethan keit, daß ich wie berauscht mich hinwearisk von den Ceuten, in die Einsamkeit meines Kämmerleins ging und mich da niederlegte, um dieser Gütiasten zu gedenken." Der Beliebten Gruß blieb denn für längere Zeit des glühenden Verehrers höchstes Ziel. "Wenn sie," persichert er, "mir von iraend einer Seite ber erschien, so blieb mir durch die Hoffnung ihres bewunderungswürdigen Grußes fein feind mehr. mehr durchdrang mich eine flamme der Menschenliebe, die mich jedem Beleidiger verzeihen ließ. Hätte mich dann jemand um irgend etwas gebeten, ich hätte, das Untlit in Demut gefleidet, nur antworten können: Liebe! - - Und wenn die edelste frau grüßte, so -ward mein Glück, wie durch den Überschwang der Süßigkeit, derart, daß mein Körper oft wie eine schwere, leblose Sache wankte."

Die Vita nuova berichtet nun weiter, wie Dante auch dieses bescheidenen Liebesglückes nicht ohne eigene Schuld beraubt ward. Un heiliger Stätte suchten seine Augen die andächtige Beatrice und streiften dabei ein anderes, zwischen beiden in der Mitte sitzendes Mädchen, das, minder groß angelegt, wie die Edelste der Frauen, die sehnenden Blicke des ohne Zweisel vielbeachteten und begehrten Jünglings auf sich bezog und eifrig erwiderte. Dante bekennt, daß er nicht ungern dieses Misperständnis aufkommen ließ, um desto ungestörter seine Augen an der Schönheit der Geliebten weiden und ihr in Gedichten huldigen zu können, ohne daß er ihr selbst lästig siel oder sie in den Mund der Leute brachte. Allein die Sache siel ungsücklich aus.

Beatrice. — mochte sie doch im stillen schon Unspruch machen auf die ausschließlich ihr zukommenden Huldiaungen Dantes, oder war ihrem zarten Sinne dies ganze eitle und gefallsüchtige Bebaren zuwider, versagte fortan dem Dichter den Gruß. Da schon früher aus unbekannten Ursachen ihm offenbar der Zutritt zu ihres Vaters Hause verschlossen war, durfte er nun nur noch von weitem den Spuren der Gefeierten folgen. Wenn es sich nach der allgemeinen Unnahme um Beatrice Portinari handelt, so mußte deren in der Vita nuova wie in der göttlichen Komödie nicht berührte Vermählung mit Messer Simon dei Bardi vollends dem Dichter jede Aussicht auf näheren Derkehr mit der Ungebeteten benehmen. So fand er fich denn auch völlig von ihrer Umgebung ausgeschlossen, als sie ihres Vaters Tod zu beweinen hatte.

"Es gestel," so erzählt er, "jenem ruhmreichen Herrn, der einst selbst den Tod nicht verschmäht hatte, daß der Erzeuger dieses so großen Wunders, wie offenbar die hochedle Beatrice war, dieses Leben verließe und wahrhaft zur ewigen Herrlichkeit einginge. Nun ist solches Scheiden stets schmerzlich für die Hinterbleibenden. Dazu besaß die Herrin die höchste Herzensgüte; und auch ihr Vater war nach allgemeiner Schätzung, die in diesem falle das Richtige traf, in hohem Grade gut. So ist wohl klar, daß diese Herrin bitteres Schmerzes voll sein mußte. Daher kamen, wie es Brauch der Stadt ist, Frauen mit Frauen und Männer mit Männern da zusammen, wo Beatrice so kläglich weinte. Als ich nun einige Frauen von ihr

zurücktommen sah, hörte ich sie von der Edelsten sprechen, wie sie so bitter geklagt hätte. anderm hörte ich fie sagen: Gewiß, fie weinte so, daß, wer sie fah, vor Mitleid hätte sterben mögen. - — Und andere frauen wandelten im Gespräch porüber: Wer von uns darf jemals wieder froh sein, da wir diese frau so kläglich haben sprechen hören! Nach diesen gingen andre des Weges, die sprachen im Herankommen: Der dort weint nicht mehr und nicht weniger, als wenn er sie gesehen hätte, wie wir es haben. Undere darauf sagten über mich: Sieh doch! er scheint gar nicht mehr er selbst zu sein, so ist er verändert. - Gern hätte ich sie weiter befragt; aber ich hätte mir dadurch Cadel zugezogen. nahm ich Unlaß zu reden, als hätte ich sie gefragt, und als hätten sie mir geantwortet. Und ich dichtete zwei Sonette:

#### Dante:

Ihr, die so demntsvoll die thränenschweren Untlitze schmerzergriffen niederschlaget, Don wannen kommt Ihr? Seh' ich doch, Ihr traget Des Mitleids Farbe fremdem Leid zu Ehren! Saht unsre edle Herrin Ihr in Fähren Ihr Untlitz baden? Hörtet, wie sie klaget? Uch kündet mir's! Daß Ihr dort wart, das saget Mein ahnend Herz. Wer hätt Euch so verklären Gekonnt als sie! Seid Ihr von ihr gekommen, Gefall's Euch, zu verziehn und zu gestehen Ohn alles Hehl, was Ihr dort wahrgenommen! Noch seh im Untlitz ich Euch Chränen stehen, Und wie sah ich so tranrig jüngst Euch kommen! Mein Herz erbebt mir, soviel Leid zu sehen!

Die frauen:

Bift Du's, der oft uns pflegte zu erzählen Don unser Herrin, uns von ihr zu singen? Man hört wie seine Deine Stimmen klingen; Doch nach dem Untlig muß man anders wählen! Sag doch, was kann Dein Herz so surchtbar quälen, Daß Deine Chränen uns zum Mitleid zwingen? Sahst Du, wie ihr die Ungen übergingen, Daß Du den Kummer nicht vermagst zu hehlen? Caß uns das Weinen, laß uns gehn und klagen, (Und Sünde thäte, wer uns Crost wollt' bringen!) Wir sah'n und hörten sie so jammernd zagen, Sie mit der Cast des Schmerzes also ringen, Daß, wer sie zu betrachten recht will wagen, Dem müßte selbst vor Weh das Herz zerspringen!

Der Tod der Beatrice selbst muß, nach der Vita nuova zu urteilen, nicht unerwartet eingetreten, sondern durch längeres Siechtum voraus verkündet sein. Wenigstens beschäftigt sich der Dichter schon längere Zeit vor ihrem wirklich erfolgten Abschiede mit dem Gedanken, daß der Himmel das Wunder der Gnade der Erde mißgönne. So in einer Kanzone, die besonders des jungen Sängers Namen bekannt gemacht zu haben scheint<sup>6</sup>): "Donne ch'avete intelletto d'amore." Da Dante zu seiner Geliebten zu sprechen nicht mehr wagen darf, singt er von ihr zu ihren Freundinnen. Nur ein kurzes Bruchstück dieser ersten Kanzone, die Dante selbst der Erwähnung in der Göttlichen Komödie wertgehalten hat, sei hier mitgeteilt.

B frauen, die Ihr Einsicht habt der Minne, Zu Euch will ich von meiner Herrin singen; Nicht, weil ihr Cob ich dächte zu vollbringen,

Aur, um des Herzens Überschwang zu leeren! Wenn ich ob ihres hohen Wertes sinne, fühl' ich so süß die Liebe mich durchdringen, Daß ich, könnt's nur der schwachen Kraft gelingen, Möcht' alle Welt verkündend lieben lehren!

Ein Engel ruft zu Gott, der alles siehet, Und spricht: Herr, in der Welt hat sich erschlossen Ein wahrhaft Wunder; schöner Seel' entsprossen, Ist dis hierauf sein lichter Schein erglommen. Der Himmel, den nur dieses Gut noch sliehet, Ersieht's vom Herrn; vereint vor seinem Chrone Begehren's alle Heilgen sich zum Cohne. Mitleid allein tritt ein zu unserm frommen; Denn Gott spricht, da die Bitte er vernommen: So lang' ich will, seid, Teuerste, zufrieden, Daß noch verweilt die seltne frau danieden, Wo man in Sorge schon um sie gekommen! Einst kehrt sie heim und soll dann drunten künden Das Heil dem, der verstrickt noch lebt in Sünden!

Wir wissen schon, daß der Engel Verlangen bald genug erfüllt, daß Beatrice als jugendliche frau von kaum fünfundzwanzig Jahren dahingerasst wurde. Um neunten Monatstage im neunten Monat (freilich wunderlich genug gerechnet, nach sprischer Zählung), in dem Jahre, in dem seit Beginn des Jahrhunderts die vollkommene Zahl (d. i. zehn) sich zum neunten Male vollendete, ging sie heim und ließ ihren Sänger trauernd und grübelnd zurück. Crauernd; denn wo sind je innigere Cone der Klage um eine entrissene Geliebte erklungen, als die jeht seiner gepreßten Brust entquollen! Grübelnd und sinnend; denn nun bildete der Verlassene jenes tiessinnige, wunderbare Gebäude

frommer Mystik aus, in dessen Mittelpunkte, wenngleich es auf dem Grunde der Apostel und Propheten und über dem Eckteine Jesus Christus aufgeführt ist, ihm die verklärte Geliebte steht.

hier einige Proben der Cotenklage Dantes.

"Den Augen will die Quelle nun versiegen; Drum soll ich meinem Schmerz nicht ganz erliegen, Muß ich mit Weh! O weh! mein Schweigen brechen. Und denk' ich dann, wie ich zu Euch zu sprechen Gepflegt von meiner Herrin, edle Frauen, Als ich sie durfte schauen, So kann ich Euch allein mich anvertrauen!

Unn ist zum hohen himmel denn erhoben Beatrig, hat dort samt den Engeln frieden! Nicht rasste Siechtums frost, noch fiebers Toben Und Glut sie hin, wie's andern ist beschieden; Uur ihrer eignen Milde konnt's gelingen! Durch alle himmel sah man kräftig dringen Der Demut Licht, die wir nun trauernd loben, Daß drob sich wunderte der Herr der Sphären Und ihm ein süß Begehren Erwachte, solches heil zu ziehn nach oben Und auszunehmen in des himmels Ehren. Denn er erkannte, für das arge Wesen Der Erde war so Edles nicht erlesen!

Aus ihrem schönen Leibe ging von hinnen An Gnade reich die Seel', um die ich weine; Glorreich wohnt sie in würd'gern Regionen. Wem, wenn er ihrer denkt, nicht Tähren rinnen, Der hat ein arges Herz, ein Herz von Steine, In das kein Mitleid dringt, noch fromm Derschonen. Nicht kann sie in gemeinem Sinne wohnen, Daß er ihr Bild nur irgend möcht' erwerben,

Drum kann's ihn auch jum Weinen nicht bewegen. Doll Kummer seufzt dagegen Und sieht des Cross beraubt sich allerwegen, Und meint, betrübt in Thränen hinzusterben, Wem einmal zum Bewuftsein nur gekommen, Wie sie einst war, wie sie uns nun genommen!

Geh, Lied der Klage, zich hinaus, mit Trauern Den Fraun und Jungfraun meinen Gruß zu sagen, Nicht, wie in bessern Tagen Sie Deine Schwestern froh zur Freude riefen: Nein, Du, geboren aus des Kummers Tiefen, Du kannst nichts andres als mit ihnen klagen!

Aber nicht nur die frauen und Mädchen in florenz. die nächst ihm am härtesten betroffen waren, sollten mit dem Dichter weinen. Sang Italien, ja den Erd. freis und seine fürsten hätte er im Augenblicke des bitteren Schmerzes auffordern mögen, die edelste Blume zu beklagen, die dort am Urno geknickt war; und mindestens alles, was irgendwie in jenen Tagen den geweihten Boden betrat, auf dem die Verklärte gewandelt hatte, das wollte er mit hineinziehen in die Bemeinschaft seiner Trauer um ihren Derluft. zogen Pilger aus dem Norden durch florenz, die in Rom das Bild des Heilandes auf dem Schweiß. tuche der Veronika sehen und vor demselben ihre Undacht verrichten wollten, nachdenkliche Männer in fremdartigem Gewät. Der Dichter sieht sie ziehen und ruft im Beiste ihnen nach:

> "Ud, Pilgrime, die Ihr nachdenklich wallt; Dielleicht um Dinge, die weitab Euch liegen, Seid aus so fernem Kand Ihr hergestiegen,

Wie Ihr in Blick andeutet und Gestalt!
Was weint Ihr nicht und zieht dahin so kalt
Durch diese Schmerzensstadt in stummen Zügen,
Wie solche, die nichts wüsten und nichts frügen
Nach dem, was dumpf durch ihre Straßen hallt.
Wenn Ihr verweilt und hört mich freundlich an,
Ich weiß, es ahnt mit Seufzen meine Brust,
In Chränen werdet aus florenz Ihr wandern!
Dahin ist Beatrice, ihre Lust,
So seufzet hans bei haus, so Weib als Mann,
Und einer wecket Weh und Klag' im andern."

In ganz eigentümlicher Richtung regte aber, wie schon angedeutet, die Trauer des tiefsinnigen Dichters grübelnde Vernunft an. Beatrice, die schon hienieden durch ihre mit überirdischer Tugend gepaarte Lieblichteit, seinen Sinn auf das Hohe und Edle gelenkt hatte, übte jetzt, wo die Sehnsucht des Verwaisten die Verklärte droben bei Gott aufsuchen mußte, diese erhebende Wirkung auf ihn mit erhöhter Kraft aus. "Nach jenseits", so ruft er aus:

"Nach jenseits lentte sich mein ganzes Schnen, Seit sie, die ich verehrte, Hinsant, getroffen von des Codes Schwerte. Denn ihrer Schönheit Anmut, die verklärte, Ward, da die Schickung sie dem Aug' entrücket, Ju geistger Zier, so rein und so erhaben, Daß, Engel selbst zu laben, Sie, Liebe strahlend, nun die himmel schmücket!"

Nun ging ihm wie ein Cicht von oben die Einsicht auf, warum im Ceben der Geliebten die Zahl Neun einen so hervorragenden Platz hatte einnehmen mussen. Neun sind nach Ptolomäus und dem wahren christ-

Drum kann's ihn auch zum Weinen nicht bewegen. Doll Kummer seufzt dagegen Und sieht des Cross beraubt sich allerwegen, Und meint, betrübt in Thränen hinzusterben, Wem einmal zum Bewußtsein nur gekommen, Wie sie einst war, wie sie uns nun genommen!

Geh, Lied der Klage, zieh hinaus, mit Trauern Den fraun und Jungfraun meinen Gruß zu sagen, Nicht, wie in bessern Tagen Sie Deine Schwestern froh zur freude riefen: Nein, Du, geboren aus des Kummers Tiefen, Du kannst nichts andres als mit ihnen klagen!

Aber nicht nur die frauen und Mädchen in florenz. die nächst ihm am härtesten betroffen maren, sollten mit dem Dichter weinen. Bang Italien, ja den Erdfreis und seine fürsten hätte er im Augenblicke des bitteren Schmerzes auffordern mögen, die edelste Blume zu beklagen, die dort am Urno geknickt war; und mindestens alles, was irgendwie in jenen Tagen den geweihten Boden betrat, auf dem die Verklärte gewandelt hatte, das wollte er mit hineinziehen in die Bemeinschaft seiner Trauer um ihren Verlust. zogen Pilger aus dem Norden durch florenz, die in Rom das Bild des Heilandes auf dem Schweißtuche der Veronika sehen und vor demselben ihre Undacht verrichten wollten, nachdenkliche Männer in fremdartigem Gewät. Der Dichter sieht sie ziehen und ruft im Beiste ihnen nach:

> "Ich, Pilgrime, die Ihr nachdenklich wallt; Dielleicht um Dinge, die weitab Euch liegen, Seid aus so fernem Land Ihr hergestiegen,

Wie Ihr in Blick andeutet und Gestalt!

Was weint Ihr nicht und zieht dahin so kalt

Durch diese Schmerzensstadt in stummen Zügen,

Wie solche, die nichts wüßten und nichts frügen

Nach dem, was dumpf durch ihre Straßen hallt.

Wenn Ihr verweilt und hört mich freundlich an,

Ich weiß, es ahnt mit Seufzen meine Brust,

In Chränen werdet aus florenz Ihr wandern!

Dahin ist Beatrice, ihre Lust,

So seufzet Haus bei Haus, so Weib als Mann,

Und einer wecket Weh und Klag' im andern."

In ganz eigentümlicher Richtung regte aber, wie schon angedeutet, die Trauer des tiefsinnigen Dichters grübelnde Vernunft an. Beatrice, die schon hienieden durch ihre mit überirdischer Tugend gepaarte Lieblichteit, seinen Sinn auf das Hohe und Edle gelenkt hatte, übte jett, wo die Sehnsucht des Verwaisten die Verklärte droben bei Gott aufsuchen mußte, diese erhebende Wirkung auf ihn mit erhöhter Kraft aus. "Nach jenseits", so ruft er aus:

"Nach jenseits lentte sich mein ganges Sehnen, Seit sie, die ich verehrte, hinsant, getroffen von des Codes Schwerte. Denn ihrer Schönheit Anmut, die verklärte, Ward, da die Schickung sie dem Aug' entrücket, Zu geistger Zier, so rein und so erhaben, Daß, Engel selbst zu laben, Sie, Liebe strahlend, nun die himmel schmücket!"

Nun ging ihm wie ein Cicht von oben die Einsicht auf, warum im Ceben der Geliebten die Zahl Neun einen so hervorragenden Platz hatte einnehmen mussen. Neun sind nach Ptolomäus und dem wahren christ-

lichen Glauben der himmlischen Sphären. Ein Gebild aus himmelshöhen war für ihn die Geliebte, die mit Recht auch den Namen Beatrice, Beseligerin, führte. Neun ist die Jahl, die unmittelbar ohne Mitwirfung andrer faktoren, als dreimal drei, aus der heiligen Jahl des dreieinigen Gottes entsteht. War nicht die Derklärte ihm eine unmittelbare Offenbarung der göttlichen Liebe und Gnade gewesen, und war sie's ihm nicht noch?

Was Wunder, wenn wir vernehmen, wie der fromme Schwärmer, der doch alle seine Schwärmerei immer wieder mit klarem Nachdenken als poetischen Einschlag in den theologisch-philosophischen Aufzug seiner ganzen Weltansicht verwebt, seine Seufzer, seine sehnenden Gedanken wie Boten emporschickt durch alle himmel por Gottes Thron und sich von ihnen kunden läßt, daß sie dort die verklärte Geliebte, von Lichtalanz umwoben, erschaut haben; und wenn er, verzückt im Gesichte, der Erhabenen zu begegnen glaubt, die aus Liebe ihren hohen Sit verläßt, um ihm Rat und leitende Hand in den Wirrsalen des Cebens zu bieten, die ihn auf Erden noch gefährden. Das letzte Sonett und der an dieses sich anlehnende Schluß der Vita nuova zeigen uns den Dichter auf diesem Puntte seiner geistigen Entwickelung. Er singt:

> "Hoch durch die Sphäre, die am weitsten freiset, Aus meiner Brust ein Seufzer aufwärts dringt. Ein neu Erkennen, das ihm Liebe bringt Aus Crauer, ist's, was ihn nach oben weiset. Am Tiel, dem himmlischen, zu dem er reiset,

Erblickt er eine Frau, von Licht umringt Und Klarheit, die ihn zur Bewundrung zwingt, Den fremden Geist mit Brot des Himmels speiset. Ich heiß' ihn künden, was er dort erschaut; Doch klingt mir fremd das Wort aus seinem Munde, So hoch, so fremd, ich wag' es kaum zu glauben! Aur eins bezeugt mein zagend Herz mir laut: Don Beatrice bringt mein Bote Kunde, Die mir der Cod nicht ganz vermocht zu rauben!"

Dann schließt er sein Buchlein: "Nach diesem Sonett erschien mir ein wundersam Gesicht, darin ich Dinge sah, die mir den Vorsatz eingaben, nicht mehr von dieser Bebenedeiten zu reden, bis ich murdiger von ihr zu handeln vermöchte. Und dahin zu gelangen, eifre ich, soviel ich kann, wie sie wahrhaftig weiß: so daß, sollt' es das Wohlgefallen dessen sein, durch den alle Dinge leben, daß mein Leben noch etliche Jahre dauere, ich von ihr zu sagen hoffe, was noch nie von einer frau gesagt wurde. — Und dann gefalle es ihm, dem Berrn aller Bute, daß meine Seele von hinnen reise, zu schauen die Klarbeit ihrer Herrin, d. i. jener gebenedeiten Beatrice, die ruhmreich blickt ins Untlit dessen, qui est per omnia saecula benedictus (der da ist hochgelobt von Ewigkeit zu Ewigkeit)!"

Mit diesem Schlusse weist das Neue Ceben unmittelbar auf die göttliche Komödie hin. Denn die hier verheißene Verherrlichung der seligen Geliebten aufgrund eines wunderbaren Gesichtes bildet eben den Inhalt des späteren und größeren Werkes. Aber manchmal mußte noch erst die Sonne ihren Jahreslauf vollenden, ehe der Dichter wirklich soweit kam, das Gesicht, dessen er gewürdigt war, aller Welt zu perfünden. Um dem Vorsatze zu genügen, hatte er sich noch forschend zu vertiefen in alle Weisheit und Wissenschaft seiner Zeit; und er that es redlich. Auch die dichterische Kunst war Gegenstand seines fortgesetzen Nachdenkens; denn er war trot alles starken Selbstgefühls, an dem es ihm nicht fehlte, weit entfernt, der eigenen Begabung allein alles zuzutrauen. Der berühmte Sat des Jos. Skaliger: Der Dichter muß alles wissen; aber, wer alles weiß, ist noch lange nicht Dichter! spricht gang die Unficht Dantes über diesen Dunkt aus und deutet die strengen forderungen an, welche dieser an sich und an sein Werk stellte. hätte er aber von so reichen und vielseitigen Studien die ganzen Jahre hindurch schweigen können! Es ist nur natürlich, daß dieselben in einer Reihe andrer. prosaischer Schriften ans Licht traten, die zwischen der Nuova vita und der Commedia erschienen. 3ch lasse, um so bald wie möglich zur Hauptsache zu kommen, dieselben einstweilen beiseite; nur Il Convito oder Convivio, das Gastmahl, muß noch furz besprochen werden, da dieses merkwürdige Buch sich geradezu selbst als Mittelglied zwischen dem Neuen Leben und der göttlichen Komödie darstellt.

Convito nennt Dante sein neues Werk in freier Unknüpfung an die bekannten philosophischen Gastmähler eines Plato und Xenophon, die er übrigens schwerlich genauer kannte. Er beabsichtigt nämlich, seine Leser

mit vierzehn seiner Kanzonen gastlich zu bewirten. Wie aber beim Gastmahl neben den festlichen Speisen auch das Brot nicht fehlen darf, so will er seiner dichterischen Gabe die prosaische Zukost einer fortlaufenden Erklärung hinzufügen. Nur bis zu drei Kanzonen und ihrer Erläuterung ift das Buch geführt worden. Nach den gelegentlichen Undeutungen über die Lage des Verfassers und über die Zeitverhältnisse ift dies Bruchstuck mehrere Jahre nach Dantes Achtung, aber noch vor dem Auftreten Heinrichs VII. in Italien geschrieben. Die beweglichen Worte, mit denen Dante im dritten Kapitel der ersten Abhandlung die Kümmernisse seines Lebens im Elende schildert, sind bereits oben angeführt. 3m dritten Kapitel des vierten Craftats bezeichnet er friedrich von Schwaben als den letten Kaiser der Römer und rechtfertigt dies im Vorübergehen durch die Bemerkung, daß die deutschen Könige Rudolf, Adolf und Albrecht zu dieser Würde zwar auch erwählt, aber nicht thatsächlich gelangt seien.

Wenn man das, was von dem weitschichtig angelegten Buche wirklich vorhanden ist, ins Auge faßt, so drängt sich der Gedanke auf, daß es Dante nur darum zu thun gewesen sei, das gesamte Wissen seiner Zeit im Überblick darzustellen. Was ist schon bei der Erklärung dieser drei Gedichte alles zur Sprache gebracht; und was aus dem Umfange der sieben freien Künste hätte übrig bleiben können, wenn in gleicher Ausführlichkeit noch elf andre Gedichte von Dante besprochen worden wären! Steht die göttliche Komödie

in ihrer Einkleidung dem Tesoro Brunettis noch näher, so ist das Convito seiner gesamten Grundrichtung nach darauf angelegt, ein hort der Gelehrsamkeit, ein Schathaus aller Wissenschaft, zu werden. Aber nach der ausdrücklichen Erklärung Dantes waren ihm die Bedichte selbst, die er hier auftischt, und die Erläute. rung, mit der er sie anrichtet, doch nicht so lediglich Mittel zum Zwecke, wie man denken könnte. Bastmahl soll zwar kein Widerruf des Neuen Cebens sein; aber jenes soll dieses ergänzen und bis zu einem gewissen Grade doch auch richtigstellen. Unders ziemt sich zu reden und zu handeln in einem Lebensalter als im andren; durfte im Neuen Leben die feuriae Leidenschaft das Wort führen, so soll nun im Gastmahl mit mehr männlicher Rube gehandelt werden. Wunderbar genug findet dies vorausgeschickte Dersprechen seine Erfüllung darin, daß die Kanzonen nicht bloß ihrem Wortsinn nach erklärt werden, wie es in der Vita nuova mit Kanzonen, Ballaten und Sonetten aeschehen war, sondern auch alleaorisch. Nach Dantes eigner Erklärung wird damit der Wortsinn selbst zu einer schönen Lüge berabgesetzt, die ausschließlich den Zweck hat, einer höheren Wahrheit als Hülle zu dienen. Zwar macht Dante davon keine aanz folgerechte Unwendung; aber einen Dunkt aus der Darstellung der Vita nuova sucht er auf diese Weise zu entfernen, der ihm offenbar von seinem späteren Standpunkte aus unbequem und unerwünscht war. Im Neuen Leben berichtet er, wie nach dem Tode der Beatrice, der edelsten frau, eine andere

edle frau durch ihr Mitleid mit der ihn verzehrenden Trauer sein Berg für sich zu gewinnen und bald so fehr einzunehmen mußte, daß die Liebe zu ihr eine Zeitlang sogar mit der Liebe zur verklärten Beatrice in Wettstreit um den Vorrang treten konnte, bis jene neue, durch die trauernde Liebe und durch das Erscheinen der Seligen ihm eröffneten Ausblicke den völligen Sieg der Edelsten über die Edle entschieden. Diese Donna gentile war offenbar, wie die sich zwischen Beatrice und ihren Derehrer bei Cebzeiten drängende Kirchgängerin, die s. g. Donna dello schermo, dem jugendlichen Dichter als erwünschte Mebengestalt erschienen, um die unbedingte Erhabenheit und Einzig. keit der hoben Beliebten recht zur Geltung zu bringen. Dem Manne mar sie fremd geworden; und er redet vielleicht sich selbst ein, jedesfalls sucht er uns glauben zu machen, daß die mitleidige freundin nichts anderes bedeute, als die Philosophie, für deren Tröstungen ihn die Trauer um den Verluft der ersten Liebe seiner Seele empfänglich gemacht habe. Manchmal finde, wer nur Silber suche, statt dessen Gold; so habe, erzählt er uns, auch er, der anfangs bei Boethius und Cicero sich nur einige Beruhigung für seine beißerregte Bruft versprach, bei ihnen und bei denen, auf die jene ihn weiter verwiesen, Schätze von unendlichem Werte entdeckt.

Seltsame Deutung! Wir mussen sie uns gefallen lassen, obwohl wir im Herzen manches gegen sie einzuwenden haben und die Gedichte selbst sehr viel schöner und auch wahrer und anmutender sinden, wenn wir sie auf eine wirkliche, mitleidige Edelfrau

aus florenz beziehen dürfen. Aber das kann uns nicht verwehrt sein, daß wir diese Erklärung als ein nachträgliches Kunststück betrachten, mit dem der Dichter seine erste Absicht hinsichtlich dieses einen Dunktes völlia ändert. Glücklicherweise ist es nur ein Nebenpunkt, deffen Auffassung für die Beurteilung Dantes in seinem eigentlichen Lebenswerke nichts entscheidet. Ich darf mich daher begnügen, ihn hier angedeutet zu haben, ohne weiter auf ihn einzugehen. Auch alle weiteren fragen, die sich noch an ihn knüpfen, mögen beiseite stehen. Denn es ist ihrer noch eine ganze Wer war, wenn wir doch anders dem Dichter zu Crop die Sonette des Neuen Lebens nicht als von haus aus rein allegorisch gemünzt fassen mögen, wer war jene liebenswürdige Donna gentile? Steckt hinter dem Schleier etwa Donna Gemma, Dantes spätere Gemahlin? Nicht undenkbar, daß die Liebe, die beide zusammenführte, aus der gemeinsamen Trauer um Beatrice und dem Mitleid der freundin entstanden ist! Wohl verständlich auch wäre es, wenn dem gereifteren Manne gegenüber den heranwachsenden Kindern die Urt nicht mehr gefiel, wie er einst halb tadelnd dieser Unfänge seiner ehelichen Liebe gedacht hatte. aber, wenn wir Dante folgen und die Edelfrau als ein Gegenbild der Philosophie gelten lassen, will der Dichter die Gefolaschaft, die er dieser Himmelstochter treulich geleistet hat, schelten? folgerechte Ausdentung der Bedichte im allegorischen Sinne müßte dahin führen; und doch finden wir nicht, daß Dante, der lebenslang ein philosophischer Grübler blieb, in dieser Hinsicht irgend ein Schuldbewußtsein innewohnt. Daß es auch in jenem Jahrhundert Ketzereien genug gegeben hat, welche die Kirche als Ausgeburten eines vermessenen, auf eigene Weisheit und eigenen Witz vertrauenden Herzens verdammte, ist wohl wahr. Aber die Philosophie oder die Wissenschaft, — denn so allgemein ist der Begriff zu fassen —, die Dante vor uns mit Behagen ausbreitet und mit Bewundern preist, zeigt nichts vom seindlichen Widerpart, sondern beweist sich als treue Schildträgerin und Eideshelferin der christlichen Theologie seiner Zeit.

Benug von diesen Rätselfragen, über die auch unter den Danteforschern und Kennern noch lange nicht das lette Wort gesprochen ist! Auch an dem, was flarer und unzweideutiger bei diesem seltsamen Bastmahle sich darbietet an zusammenhängender Belehrung über des Weltalls Bestalt und Gliederung, über Sprache und Rede der Menschen im allgemeinen und besonders über Wert und Würde der italienischen Volkssprache gegenüber der lateinischen Sprache der Belehrten, über die rechte Ordnung in Staat und Kirche; an allem dem kann ich die Cefer jett nur rast vorüberführen, da uns vor allem darauf ankommen muß, zur göttlichen Komödie selbst zu gelangen, und da auf die wichtigsten dieser Fragen unsere Betrachtung noch zurücksommen wird, wenn es sich darum handelt, die geistige Welt Dantes im Zusammenhange zu überblicken.

Aur eine eigentümliche Gedankenreihe des Convito muß hier näher ins Auge gefaßt werden, welche vor

allen andern geeignet ist, erklärendes Licht zu werfen rückwärts auf das Neue Leben, wie vorwärts auf die göttliche Komödie. Ich meine die von Dante vorgetragene philosophische Unsicht von der Liebe.

Uns Deutschen, uns evangelischen Christen des neunzehnten Jahrhunderts, — wir wollen es nicht leugnen —, bleibt etwas Unverständliches in der Vergötterung der Beatrice durch Dante gurud, deren Unfänge das Neue Leben, deren höchste Stufe die göttliche Komödie aufweist. Wir haben Verständnis dafür, daß die schrankenlose Cebensaemeinschaft der Ehe vom Upostel als das klassische Abbild des Verhältnisses zwischen dem Beilande und seiner Jungerschar, daß das gesunde Leben der familie als die reinste Spiegelung des Lebens Gottes in und mit seiner erwählten Gemeinde daraestellt wird. Uber aegen diese, wie es uns scheint, überspannte Verhimmelung einer ziellosen Liebe zwischen Mann und Weib spricht eine nicht gang zurückzudrängende Stimme in unserm Innern.

Dergessen wir zunächst nicht, daß wir es mit einem Sohne der Kirche zu thun haben und mit einem Sohne der Zeit, die den kirchlichen frauendienst, namentlich die Dergötterung der Jungfrau Maria, auf den höchsten Gipfel gebracht hatte. Mit der größten Unbefangenheit versette jenes Geschlecht fromme Männer und beinahe noch leichter und lieber fromme Weiber fast unmittelbar aus dem irdischen Leben hinweg in die Reihe der Heiligen. Mit den vorerwählten Zeugen des Evangeliums umgaben nach der Vorstellung der Zeit

den ewigen Thron Gottes Beilige aller Jahrhunderte und genossen das schöne Vorrecht, bei ihm fürbitte für die armen Zurückgelassenen einlegen zu dürfen, die noch mit allen Bindernissen der Seliakeit hienieden zu ringen hatten. Die heilige Elisabeth von Thüringen und die heilige Katharina von Siena, anderer zu schweigen, gehörten dem Jahrhundert an, dem Dante Dasein und Bildung verdankte; und es ist kein Zufall, daß dieses Jahrhundert auch die Blütezeit des ritterlichen frauen. dienstes mar, den wir zu den bezeichnenosten Zügen des ganzen Mittelalters zu rechnen pflegen. Oft freilich schwankte das warmblütige Geschlecht und schwankte namentlich das fahrende Volk der leichtbeweglichen Sänger zwischen weltlicher Minne und Verehrung der Beiligen bin und ber. Mancher, der in jungen Jahren der frau Welt mehr als billig gehuldigt und den Hof gemacht hatte, ließ sich später von ihrem Briefe schaben und gelobte sich der heiligen Jungfrau. Nicht also der tiefe Denker Dante, den göttliche und irdische Weisheit, Theologie und Philosophie, an die Quelle geführt hatten, aus der alles Wahre fließt, in der noch alle Gegensätze eins sind. Ihm war, wie unter den Alten namentlich Plato, die Liebe selbst etwas Beiliges und Göttliches, ein Zug der suchenden Scele zu ihrem Schöpfer und Urquell, ja das alle Dinge mit ihrem ewigen Urgrunde und dadurch untereinander zusammen. haltende Band. - hören wir ihn selbst.7)

"Das höchste Verlangen jedes Dinges und das erste, das die Natur ihm eingegeben hat, ist, zurückzukehren zu seinem Ursprunge. Da nun Gott der Ur-

sprung unserer Seelen ift und fie, wie geschrieben steht, sich ähnlich gemacht hat, verlangt die Seele am meisten, zu ihm zu kehren. Der Pilgrim, der zum erstenmale eine Strake zieht, hält leicht jedes Baus, das er von ferne erblickt, für die Berberge; findet er fie aber dort nicht, so richtet er sein Vertrauen auf ein anderes und so fort pon Baus zu Baus, bis er zur Berberge gelangt. So schaut auch unsere Seele, sobald sie den neuen, nie durchwanderten Weg dieses Cebens betritt, nach ihrem höchsten Gute, als dem Ziel der Reise, sehnend aus und glaubt deswegen von jeder Sache, die ihr beim Unblick etwas Gutes in sich zu haben scheint, sie sei es. Ihre Erkenntnis ist anfanas aus Mangel an Erfahrung und Unterricht noch unvollkommen; kleine Güter erscheinen ihr groß, und sie beginnt damit, jene zu begehren. Daher sehen wir die Knaben zumeist nach einem Upfel gelüsten. suchen sie ein Döglein zu erhaschen. Später steht ihr Sehnen nach schönem Gewande, dann nach dem Pferde, dann nach einer frau, dann nach mäßigem Reichtum, dann nach größeren und immer größeren Schäten. So begegnet es, weil der Wanderer in keinem dieser Dinge das Gesuchte findet und daher sein Vertrauen, es zu erreichen, immer weiter hinaus erstreckt. man abnehmen kann, daß das eine Begehrenswerte den Augen unserer Seele den Blick auf das andre verschränkt, gleichsam wie in einer Pyramide, wo das Kleinste zuerst alle übrigen Teile bedeckt und sozusagen die Spite des bochsten Begehrenswerten bildet. welches Gott selbst, die Grundlage aller Dinge, ist.

Je weiter daher man von der Spite bis zur Basis porschreitet, desto größere und bedeutendere Begenstände des Begehrens erscheinen dem Blicke; und dies ist die Ursache, derentwegen die menschlichen Begierden im Erwerb immer umfassender werden. freilich fann man diesen Weg gang ebensowohl aus Irrtum verfehlen, wie die Straffen auf der Erde; und, wie von einer Stadt zur andern, so find im menschlichen Leben verschiedene Wege, von denen einer der richtigste, ein andrer der falscheste, gewisse Wege weniger falsch, gewisse weniger richtig sind. Wie wir denn seben, daß der Weg, der geradeaus nach der Stadt führt, des Reisenden Wunsch erfüllt und Ruhe nach der Mühe gewährt, und daß der Pfad, welcher von ihr abführt, nie an den ersehnten Ort, noch jemals zur Ruhe bringt, so geht's auch in unserem Leben. aute Wanderer kommt ans Ziel und zur Ruhe; der Derirrte erreicht es nie, sondern stiert unter vieler Mühsal seines Gemütes stets mit gierigen Blicken por sich bin".

Wer diese Gedanken des Gastmahls mit dem zussammenhält, was vorhin aus dem Neuen Leben mitgeteilt wurde, der wird es zwar immer noch wunderbar und staunenswert, aber nicht mehr unverständlich sinden, wie in der göttlichen Komödie durch den erhabenen Lobgesang auf seine verklärte Beatrice Dante zugleich den christlich-frommen Zweck verfolgen konnte, "die in diesem Leben stehenden Menschen aus dem Stande des Elendes zu dem Stande des ewigen Heiles zu geleiten."8)

#### 2. Die götfliche Komödie.

"Incipit comoedia Dantis Alagherii, Florentini natione, non moribus", — "hie fähet an die Komödie Dantes Alagherius, florentiners von Geburt, aber nicht von Sinnesart", so lautete nach des Dichters eigener Angabe<sup>9</sup>) der von ihm dem Hauptwerke seines Cebens vorangestellte Titel. Nicht gering hat er von dieser heiligen Dichtung gedacht, an die, wie er selbst sagt, himmel und Erde Hand angelegt haben. 10) Aber er selbst gab ihr nur den bescheidenen Namen einer Komödie; erst die Nachwelt, wenn auch bald nach seinem Abschiede, hat sie mit dem Namen der göttlichen Komödie ausgezeichnet.

Uns ist dies Beiwort für ein Gedicht, das himmlische Besichte in frommer Absicht und mit einer unerreichten Kunst der Rede verfündet, verständlicher als der vom eigenen Vater für das Kind gewählte Name der Komödie. Mit jener kindlichen Einfalt, die bei ihm so oft unmittelbar neben dem wuchtigiten Ernst und dem dunkelsten Tiefsinn rührend hervortritt, hat er seinem fürstlichen Bönner Cangrande della Scala gegenüber, als er diesem den dritten Teil seines Werkes, das Daradies, zueignete, die Wahl des Titels begründet. anderes hat ihn demnach bestimmt, als der erfreuliche Ausgang seiner Reise durch das Jenseits, deren Beginn zwar dem begleitenden Cefer zumutet, den grausigen Bildern und dem Bocksgeruch —, so wörtlich nimmt er das Tragische, 11) - der Hölle standzuhalten, die aber zulett ins selige, fröhliche Paradies einführt, und

als der Umstand, daß das Gedicht italienisch, in der anspruchslosen Mundart des Volkes geschrieben ist, in der auch die Weiblein miteinander verkehren.

Ebenda bezeichnet uns Dante als den Gegenstand seines Gedichtes, wenn man es eigentlich, seinem Wortssinne nach, nimmt, den Zustand der Seelen nach dem Tode; wenn seinem tieseren Sinne nach, den Menschen, wie dieser je nach seinem Verdienst in guter oder böser Richtung der sohnenden oder strasenden Gerechtigseit anheimfällt. Der Zweck des Gedichtes, so giebt er zu verstehen, lasse sich von verschiedenen Gesichtspunkten aus sehr verschieden bestimmen; um aber alle klügelnde Untersuchung beiseite zu lassen, bestimmt er den höchsten Zweck schlicht und kurz dahin, daß das Gedicht die in diesem Leben Weilenden aus dem Stande des Elendes erheben und in den Stand des Glückes geseiten solle. 12)

Dem änßeren Aufbau nach zerfällt die ganze Komödie in drei Bücher, welche die Hölle (Inferno), das fegfeuer (Purgatorio) und den Himmel (Paradiso) behandeln. Jedes dieser Bücher (Cantica) umfaßt wieder dreiunddreißig Gesänge (Cantus, ital. Canti), denen im ersten Buche noch der einleitende erste Gesang voraufgeht, so daß zusammen einhundert Gesänge vorhanden sind. Die Gesänge sind nicht ganz gleich lang; sie schwanken zwischen einhundertdreißig und einhundertsechzig elsstlibigen jambischen Verzzeilen, die zu Terzinen verschlungen sind, so daß die erste und dritte Zeile, wie die zweite, vierte, sechste und wieder die fünste, siebente, neunte durch weibliche Reime gebunden sind.

Jeder Reim kehrt also dreimal wieder bis auf den ersten und den letzten des Gesanges, die nur in zwei Dersen vorkommen. Bekanntlich ist dieses Derse und Strophenmaß der Terzinen, so wohl geeignet für ruhige, ernste, gedankenreiche Poesie, unzählig oft seit Dantes Dorgange in allen Sprachen angewandt worden; den Wohllaut und die Kraft der Danteschen Terzinen hat aber selten ein anderer erreicht und sicher keiner seiner Nachfolger übertroffen.

über die Zeit, zu der die einzelnen Teile der Komödie erschienen, giebt es mancherlei Überlieferungen und Vermutungen. Doch steht nur soviel fest, daß sie allmählich und in ihrer heutigen Gestalt nicht vor 1314 ans Licht getreten find, da bis soweit die Zeitereignisse reichen, die Dante unter dem Gewande ihm im Jenseits zuteil gewordener Weissagungen zum Gegenstande des strengen Gerichtes macht; des Papstes Clemens V. im Jahre 1314 einaetretener Tod wird schon in der hölle berührt. Wenn erzählt wird, daß Dante die ersten Lieder der Komödie bereits por seiner Derbannung in floreng niedergeschrieben, und daß frau Bemma bei der Plünderung seines Hauses die Handschrift flüglich gerettet habe, so liegt darin nichts Unwahrscheinliches. Dagegen kann die weitere Ungabe Boccaccios, daß die Handschrift der ersten sieben Besänge fünf Jahre lang in einer Kiste verborgen geruht habe, wonach der Dichter zufällig auf die Blätter gestoßen und dadurch erst wieder veranlagt sei, weiter an seinem Werke zu schaffen, leicht aus dem eigentümlichen Beginn des achten Gesanges: "Jo dico seguitando" (fortfahrend

sag' ich) entstanden sein, der doch auch andre Deutung zuläßt. Noch weniger glaubhaft ist die Erzählung desselben Gewährsmannes, Dante sei vor Deröffentlichung der letzen dreizehn Gesänge des Paradieses gestorben, und erst infolge eines Traumgesichtes haben seine Söhne demnächst dieselben aufgefunden; setzt doch das zwar undatierte, aber unzweiselhaft echte Widmungsschreiben an Cangrande klärlich das Vorhandensein der ganzen Komödie und namentlich auch des ganzen Paradieses voraus.

Noch sei darauf hingewiesen, wie neben der volltommenen Zahl, der Zehn, deren Quadrat die Zahl der Gefänge bezeichnet, auch in der göttlichen Komödie die Zahlen Drei und Neun eine durchgreifende Berr. schaft üben, die deutlich beweist, wie das ganze Werk nach einem streng festgehaltenen Plane gearbeitet ift. In jedem der drei Bücher finden wir die Abgeschiedenen in neun Stufen verteilt. Mochte für den Bimmel dies durch das Ptolemäische Weltspstem, dem mit allen Belehrten des Mittelalters auch Dante folgt, geboten sein, so ist doch offenbar in Bezug auf das Banze die mostische Beziehung auf Beatrice, die heilige Neun des Neuen Cebens, und mittelbar auf die heilige Dreifaltigkeit dabei maßgebend gewesen; wie denn in die durch Beatrice vermittelte beseligende Unschauung der letteren das ganze Gedicht schließlich ausläuft.

Doch wir müssen der Ordnung gemäß dahin vorzudringen suchen. Ich bitte, mit Vertrauen einzusteigen in meinen kleinen Nachen und, andächtig lauschend, mit mir dem Wunderschiff des Sehers nachzusolgen,

das mit hellem Gesange por uns dahinfährt. werden uns in der furche halten, die es als Spur hinter sich läßt, ehe die flut sich wieder glättet. 13) freilich wird dabei noch manche Klippe und mancher Strudel zu umfahren, manch' ein Gegenstrom zu überwinden sein. Aber diese Bindernisse liegen einmal auf dem weiten Pfade, den wir zu befahren vorhaben! Ihnen von vornherein ausweichen, heißt auf den Benuk seiner erhabenen Schönbeit verzichten. die nur oberflächliche und flüchtige Neugier an die Bahn seines fahrzeuges beranführt, ruft der Dichter selber zu: "Kehrt um zu euren heimischen Küsten! Vertraut euch nicht dem Weltmeer an! Ihr möchtet leicht, rettungslos verirrt, zurückbleiben, verlört ihr meine Spur; denn niemals noch ward dies Gewässer von Menschen sonst befahren!" Nur, die beizeiten mit weisem Verlangen dem Brote der Engel, der geistigen und geistlichen Speise, sich zugewandt haben; nur diese ernsten Gemüter lädt er ein, ihm mit Zuversicht zu folgen, und verheißt ihnen, daß sie noch gang andre Wunder schauen werden als jene vielgepriesenen Argoschiffer, welche einst in arauer Vorzeit nach Kolchis zogen, dort das goldene Dließ zu holen!

## Die einleitenben Allegorieen. (Hölle. Gefang I und II.)

In der Mitte des menschlichen Cebens, d. i. nach der an verschiedenen Stellen seiner Schriften vorgetragenen Unsicht, gegen Ende seines fünfunddreißigsten Cebensjahres, 14) finden wir im Beginn der

aöttlichen Komödie Danten in einem dunkeln Walde umherirren. So rauh und wild, so dicht verwachsen war dieser Wald, daß noch bei dem Gedanken daran den Sänger Grausen erfaßt und er den Zustand seiner damaligen Derirrung für wenig besser als den Cod erklärt. Schlaftrunken ist er vom rechten Wege abgekommen, ohne zu wissen wie. Die Schlucht, in der er erwachend sich wieder findet, führt ihn endlich an einen steilen Es ist Morgen, so daß schon des Bügels Rücken vom Strahl der aufgehenden Sonne licht umfaumt erscheint. Dem Licht entgegenstrebend, versucht Dante, die abschüssige Halde emporzuklimmen; schon hofft er, die grausen Gefahren dieser angstvollen Nacht seien überwunden. Doch noch nicht weit ist er gediehen, als ihm ein Pardel den Weg versperrt, vor dem er anfangs zurückbebt, dessen lustiges, buntgesprenkeltes fell, im Golde der Morgensonne schillernd, ihn indes erfreut und fesselt, als er an die Gefahr sich gewöhnt hat. Doch sieh! von zwei Seiten dringen neue Befahren auf ihn ein. Don der einen sieht er einen Leuen auf sich zukommen, erhobenes Bauptes, in hungriger Wut brüllend, daß die Luft vor ihm ersittert, und zugleich von dorther eine hagere Wölfin, deren ganges Außeres gefräßige Gier ankundet. bitterem Kummer weicht er zurud zum Chalgrunde; mit Kummer, wie ihn nur der empfindet, den schmerg. licher Verlust trifft, während er nach sicherem Gewinne die hand zu streden mähnte.

Da tritt dem Geängsteten ein Mann entgegen, dessen Gruß wie von langem Schweigen heiser klingt.

In seiner Bedrängnis ruft Dante des fremden Bilfe an; da entdeckt sich ihm dieser mild und freundlich als sein geliebter Dichter Vergil und fragt ihn vorwurfspoll: "Warum kehrst Du gurud zu so großem Verderben? Warum ersteigst Du nicht den wonnigen Berg, der Unfang und Ursach' aller freude ist?" Es folgt eine begeisterte Huldigung Dantes an Vergil; er erklärt diesen für seinen Meister und sein Dorbild. dem allein er die schöne Schreibart und damit allen seinen Dichterruhm verdanke. Nun möge die große Liebe und der andauernde fleiß ihm zu aut kommen, den er an Derails Schriften aewandt habe. "Sieh dort das Tier, um deswillen ich umkehrte! Hilf mir pon ihm, berühmter Meister; denn alle meine Oulse macht es zittern". Doch nicht so leicht und einfach tann der Gebetene die Bilfe leisten. "Dir ift beschieden," antwortet Vergil, "einen anderen Weg zu steuern! So leicht läft dieses Tier seine Beute nicht fahren. Noch wird's mit vielen andern sich erst paaren und viel Unheil über Italien bringen, bis einst der Windhund kommen wird, der es erlegt." Über diesen Windhund werden dann rätselhafte Undeutungen gegeben, welche seit je die Erklärer auf Cangrande della Scala geführt haben und, wenn dies richtig ist, als späterer Einschub des alternden Dichters aufgefaßt werden muffen, der vor Heinrichs VII. Tode so nicht hätte schreiben können. für Dante persönlich aber ist nur Rettung zu hoffen, wenn er dem alten Dichter folgt zur Wanderung durch den ewigen Ort. "Dort wirst Du," spricht dieser, "zuerst das verzweifelte Be-

schrei vernehmen, dort sehen die alten Beister in ihrem Schmerze, so gewaltig, daß jeglicher den zweiten Cod zu sterben lechzt. Dann sollst Du schauen, die zufrieden leben im gener, weil sie noch zu kommen hoffen, wie spät es sei, zu dem Herrn der Seligen! Und willst Du dann auch selbst dorthin aufsteigen, so wird Dich eine Seele weiter geleiten, die würdiger ist als Ihr werd' ich scheidend Dich überlassen; denn der Kaiser, der dort oben herrscht, hat mir, der einst gegen ihn und sein Besetz fich aufgelehnt, versagt, in seine Stadt als führer einzutreten. Zwar herrscht er überall, doch dort thront er; da ist seine Stadt, dort sein hoher Stuhl! O selig der, dem er dort sein Cos erlesen!" freudig entschlossen, da er so der gegenwärtigen Not zu entgehen hofft, ergreift Dante die dargebotene hand und schickt sich an, dem hohen Meister sofort zu folgen.

Aber mit dem Hereinbrechen der folgenden Nacht beginnt Danten, wie's uns Menschen so oft geht, wenn uns Dunkel umfängt, der Mut zu sinken. Ihm erwachen Zweisel, ob seine Kraft für die wunderliche Reise ausreichen wird, und ob er wirklich berusen seine kann, so Unerhörtes zu unternehmen. Wohl ist Üneas einst nach Vergils Bericht mit einem verweslichen Leibe und als Sinnenwesen in die Unterwelt gestiegen. Aber klar liegt zutage, weshalb das geschah. Ihn hatte Gottes ewiger Rat und Vorbedacht zum Ahnherrn der hehren Roma und der kaiserlichen Weltherrschaft erkoren, welche dort für den noch erhabeneren Petrus die Stätte bereiten sollte.

Bei den Bewohnern des finsteren Reiches sollte er die Beschicke seiner Nachkommen erfahren. Wohl ift Paulus, das auserwählte Rustzeug Gottes, nach eigenem Zeugnis bis in den dritten himmel entrückt. 15) Aber jeder erkennt, daß dies geschah, um jenem Glauben dadurch festeren Grund zu geben, der auf dem Wege des Heiles der erste Schritt ist. "Aber ich," fragt Dante kleinmütig, "warum dorthin gehen? Wer gewährt es mir? Ich bin nicht Aneas, ich bin nicht Paulus. Würdig zu so großen Dingen glaube ich mich nicht, noch thun es andre!" Diese Zweifel weiß Dergil zu zerstreuen, indem er berichtet, wie er zu seinem helfenden Eingreifen in das Geschick seines Schülers und zu dem Rate der Reise in das Jenseits veranlagt worden ist. So hören wir denn, daß drei heilige frauen, die droben im höchsten himmel wohnen, zu dem Vorgehen Vergils den Unstoß gegeben haben. Ein holdes Weib dort oben, das aus Mitleid mit den hindernissen der Seliakeit, welche das arme Menschengeschlecht verstricken, des göttlichen Richtspruchs Strenge bricht, ohne Zweifel die selige Jungfrau Maria, hat sich an Lucia, die feindin aller Barte, gewandt und diese wieder an Beatrice, das wahre Cob Gottes, um dem in Todesnot fämpfenden und in wogender flut schon halb versunkenen Derehrer der letteren die einzige Hilfe angedeihen zu lassen, die ihn noch retten kann. Wie ist, von Thränen des heiligen Mitleids beneht, Beatrice hinabgeflogen, um den Mantuaner, deffen vornehmer Rede fie den stärksten Einfluß auf ihren freund zutraute, als Boten zu diesem zu senden!

In ihrem Mitleid hat sie sich nicht gescheut, den Ort zu betreten, an dem die Heiden weilen, welche nicht durch grobe Versündigung, sondern nur durch den Mangel des Glaubens vom Heile ausgeschlossen sind, ohne den es unmöglich ist, Gott zu gefallen. Auf ihren Auf ist Vergil herangeeilt und mahnt noch einmal, so hohem Bate nicht aus feigheit sich zu entziehen, die leicht des Menschen also sich bemächtigt, daß sie von ehrenvollem Unterfangen ihn abbringt, wie die Scheu vor falschen Bildern Tiere schreckt. Und Dante:

"Wie Blümlein, die ein Nachtfrost schloß und beugte, Sobald die liebe Sonne sie bestrahlet, Ihr Haupt erheben und sich fröhlich öffnen, So richtet' er sich auf aus der Ermattung Und fühlte neuen Mut das Herz durchströmen."

Ohne Zaudern folgt er nun seinem führer, Herrn und Meister!

Don der richtigen Deutung dieser einleitenden Allegorieen hängt wesentlich das Verständnis der ganzen göttlichen Komödie ab. Jangen wir oben im Himmel an, so sind jene himmlischen Frauen, deren Herzen für Dante so zart empfinden, zunächst alle drei wirkliche, geschichtliche Frauen; und zwar alle drei solche, denen Dante mit besonderer frommer Undacht persönlich zugethan war. Von Maria ist das an sich für einen katholischen Christen des vierzehnten Jahrhunderts erklärt; von Beatrix wissen wir es aus der Vita nuova. Außerdem sinden wir in dem angeblich von Jacopo Alighieri verfaßten Kommentare bezeugt, daß Dante seit dem glücklichen Verlause einer schweren

Augenkrankheit, die er zu bestehen hatte, auch der heiligen Eucia, bekanntlich Schutpatronin der Augen in der römisch-katholischen Tradition, eine besondere Derehrung gewidmet habe. Aber hier bedeuten diese heiligen Weiber offenbar noch etwas mehr. man geradezu in jeder einen Scharf begrenzten Begriff aus dem Umfange der scholastischen **Cheologie** versinnbildet finden darf, ist zweifelhaft; wenigstens bei Beatrice ist der Gedankeninhalt durch das Gedicht hin nicht so starr festgehalten, daß man ihr unbedingt nur einen bestimmten Begriff unterschieben dürfte. Aber weit wird man nicht fehlen, wenn man bier im Eingange Maria als die zuvorkommende, Lucia als die erleuchtende, Beatrice als die vollendende Gnade auffaßt, durch deren Zusammenwirken der Verirrte auf den rechten Weg zurückgebracht werden soll. den Grundgedanken selbst zu verändern, kann man auch etwa unter Beatrice mehr das vornehmste Werkzeug der wirkenden Bnade, die heilige Cehre oder Theologie, verstehen; wobei freilich zu gedenken, daß die scholastische Theologie in der kindlichen Zuversicht des fritiklosen Zeitalters sich das Ziel gesteckt hatte, das gesamte Wissen des menschlichen Geschlechtes in ihren Bereich zu ziehen und allen andern Wissenschaften als ihrem Cehensgefolge Maß und Ziel und Bahn abzusteden. 2lus dem Begensate erklärt fich ferner, was die Chalschlucht, in der Dante verirrt war, mit ihren einzelnen Erscheinungen bedeutet; allgemein gesagt: die sündige Welt. Die drei Hauptgestalten, in denen die Sünde das menschliche Geschlecht

beherrscht, bilden die wilden Tiere ab, die in dieser Dreizahl schon beim Propheten Jeremia 16) als die Hauptfeinde des Volkes Gottes auftreten und in dieser sinnbildlichen Bedeutung dem Mittelalter auch sonst nicht fremd sind. Der Pardel mit dem bunten felle die sinnliche Lust; hoffahrt und Bewaltthat der Löwe in seiner stolzen Haltung und drohenden Kraft; Beig und Babsucht die gierige, gefräßige Wölfin. Der muste Wald ist die Christenheit überhaupt und Italien besonders in dem durch die Herrschaft dieser Mächte der finsternis herbeigeführten verworrenen Zustande. Daß Dante in ihm verstrickt ist, aber doch erwachend sein Elend erkennt und dem ersten Strahl der aufgehenden frühlingssonne nachgeht, um den Ausweg zu suchen, darin liegt das Bekenntnis, daß auch er unter der allgemeinen Auflösung der heilsamen Bande fich nicht unentwegt auf der rechten Bahn erhalten, aber doch die Aussaat der Beatrice, den Trieb des "neuen Lebens", noch nicht völlig eingebüßt hat. Wenn man über jene prophetische Stelle binausaeht und in der Wölfin namentlich, wie öfter versucht, das Sinnbild der quelfischen Partei erkennen will, was doch nur für das deutsche, nicht für das italienische Sprachgefühl nahe liegen könnte, oder sie als Wappentier des päpstlichen Roms während sie als solches doch weit mehr dem alten kaiserlichen 20m angehört, kann man zwar einzelne Gründe für sich anführen, verwickelt sich aber nach anderen Seiten in um so größere Schwierig. feiten.

Noch bleibt die Bestalt Vergils zu erklären übrig, die für das Verständnis der ersten beiden Bücher der göttlichen Komödie, d. i. für die Wanderschaft durch Bölle und fegfeuer, besonders wichtig ist. Die ersten Worte gleich, mit denen Dante den erscheinenden Vergil begrüßt, lassen keinen Zweifel, daß auch ihm bier ein Denkmal persönlicher Dankbarkeit und Derehrung gefett werden foll. Dem lateinischen Mittelalter galt Dergil als der größte Dichter; die größeren Griechen und namentlich des Mantuaners unerreichtes Vorbild, Homer, kannte manfast nur dem Namen nach. In Italien kam zu den allgemeinen Beweggründen noch die nationale Vorliebe für die glänzenden Namen der eigenen Candesgeschichte. Überdies mußte gerade Vergil Danten für seinen fünstlerischen Zweck sich noch in dreifacher Hinsicht empfehlen. Im sechsten Buche seiner Uneis berichtet der alte Dichter den Besuch des Uneas bei dessen Dater Unchises in der Unterwelt, aus dessen Munde der Sohn prophetische Kunde über sein Geschick und das seiner Nachkommen vernimmt. konnte er für einen Sachverständigen gelten, und das nicht bloß in rein poetischem Sinne. Das christliche Altertum bis tief ins Mittelalter hinein war keineswegs gemeint, der Mythenwelt der Alten jede Wesenheit abzuerkennen. Man hielt die Bötter und halbaötter vielmehr für wirkliche Dämonen, bose Engel, die es verstanden hätten, durch Täuschung der Beidenvölker göttliche Verehrung zu erschleichen, oder sogar für aute, hilfreiche Geister, welche von der verirrten beid. nischen Vernunft mikverständlich für Götter genommen

und als solche angebetet waren. Die Beziehung, in die das Altertum seine Bötter, das Mittelalter die Engel und Engelordnungen mit den Bestirnen brachte, und die sich teilweise noch in den Namen der Olaneten ausdrückt, war dabei mit im Spiele. Diele Züge seines Gedichtes und manche Andeutungen seiner sonstigen Schriften beweisen unverkennbar, daß auch Danten diese Unsicht seiner Zeit nicht fremd war. Es hat alle Wahrscheinlichkeit für sich, daß er den Besuch des Uneas im Cotenreiche für eine geschichtliche Chatsache ansah. Dann aber ist Vergil auch der klassische Dichter des römischen Kaisertums. Die Aneis vor allem ist darauf angelegt, den Ursprung Roms aus gang besonderer göttlicher Veranstaltung und die göttliche Bestimmung Roms zur Weltherrschaft ins helle Licht zu setzen, einer Weltherrschaft, die gerade mit der Begründung des Kaisertums zum vollen Dasein gelangte. Auch jene Weissaungen des Anchises im Cotenreiche laufen im letten Ziele lediglich auf die Verherrlichung des Oftavianus Augustus als des Vollenders der Welt-, des Begründers der Kaiserherrschaft hinaus. wissen schon, ein wie wichtiger Grundpfeiler für die echte und gerechte christliche Weltordnung nach Dante das römische Kaisertum war, und dürfen uns nicht wundern, wenn er als Kind seiner Zeit mit größter Unbefangenheit in dem Kaisertum der Hohenstaufen, dem heiligen Römischen Reiche des Mittelalters, die einfache fortsetzung des Casarentums der Julier, Klaudier und flavier erblickt. Endlich genoß aber noch Vergil selbst im ganzen Mittelalter den Auf eines Zauberers beim italienischen Volke, bei den Gelehrten den eines Sehers, der auf die Unkunft des Heilandes als auf ein nahe bevorstehendes Ereignis hingewiesen haben sollte. In einem seiner kleineren Gedichte, der s. Eklogen, lesen wir die Verse: 17)

"Schon kehrt wieder die Jungfrau, es kehrt die Saturnische Herrschaft

Wieder; ein neuer Sproß wird uns vom himmel gegeben".

Nach der unzweifelhaft richtigen Erklärung der heutigen Philologie wendet hier der Dichter einen sibyllinischen Orakelspruch von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters in höfischer Schmeichelei auf Ereignisse im Hause des Augustus an, die eben damals die ganze Umgebung des fürsten beschäftigen mochten. Ein merkwürdiger Unklang an gewisse prophetische Aussprüche des Alten Testaments, namentlich bei Jesaja, ist jedoch nicht zu verkennen; und das arglos fromme Mittelalter nahm die ganze Stelle als eine mehr oder minder bewuste Weissagung auf die unter Augustus geschehene Geburt Jesu von der Jungfrau Maria. Die schwerlich richtige Überlieferung, daß der Dichter D. Papinius Statius durch diesen Seberspruch des Vergil und dessen merkwürdige Erfüllung bewogen wäre, Christ zu werden, kennt und benutt Dante. 18) Wo beide Dichter im fegfeuer einander begegnen und Statius als Christ Danten um einige Schritte weiter führen darf, während der fromme Beide zurückstehen muß, da vergleicht jener diesen mit einem führer, der, bei Nacht das Licht hinter fich haltend, selbst im Dunkel geht, aber andern den Weg zeigt.

Wenn man alle diese Züge zusammen nimmt, darf man sagen: Dergil stellt die menschliche Dernunft dar, wie sie, auf sich selbst gestellt, zwar nicht den christlichen Glauben hervorzurusen vermag, aber bei redlichem Gebrauch der ihr verliehenen Gaben doch schon den Weg zu ihm beleuchtet. So ist er auch bei den Erklärern herkömmlich ausgesaßt. Nur muß gleich hervorgehoben werden, daß zum Bereiche dieser Dernunft vorzüglich das ganze Gebiet des staatlichen und rechtlichen Lebens gehört, und daß unserm Dichter dieses Gebiet vernünftiger menschlicher Wissenschaft, so wie es von den alten Römern nach seiner geschichtslichen Unsicht angebaut und ausgestaltet ist, ganz besonders nahe am Herzen liegt.

Wie dem sei, die himmlischen Gönnerinnen Dantes haben ihm zu der schwierigen, aber heilvollen Reise keinen schlechten Mann als führer erkoren. Auch wir dürfen uns seiner Handleitung beruhigt anvertrauen und die Dichter, deren Bekanntschaft wir nun hinreichend gemacht haben, auf ihrer Reise begleiten!

## Die Hölle.

"Durch mich geht ein man zu der Stadt der Crauerl Durch mich geht ein man zu dem ew'gen Schmerze. Durch mich geht man zum Volke der Verlor'nen. Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer; Die mich bereiteten, sind Gottes Allmacht, Die höchste Weisheit und die erste Liebel Vor mir ist kein geschaffen Ding gewesen, Als ew'ge, und ich selber daure ewig.

So lautet die harte Inschrift über dem Thore, durch das man zur hölle eingeht. 19) Sie deutet an, daß Gott, der Dreieinige, die Bölle nach den Engeln, aber por den Menschen und den übrigen Erdwesen geschaffen hat. Der fall der bosen Engel gab nach der theologischen Auffassung der mittelalterlichen Kirche dazu den Unstoff; und Dante stellt fich den Bergang so vor, daß Euzifer damals vom Himmel herab ins Innere der Erde geschleudert ward und dadurch inmitten derselben eine trichterförmige Böhlung entstand, deren Spite gerade in den Mittelpunkt der Erde fällt. Wandung dieses Trichters, über dem sich die Erde wieder geschlossen hat, und in dessen verlängerter Uchse auf der Oberfläche die Stadt Jerusalem liegt, läuft jedoch nicht in schräger, ununterbrochener Seitenfläche vom Rande zur Spite hinab, sondern ist derart abgestuft, daß acht ringförmige Simse von nach unten abnehmender Weite entstehen, deren jeder außen von der steilen Böschung, innen vom leeren Raume begrenzt wird. Dieser Raum ist demnach ringsum eingeschlossen; von keiner Seite kann erfreuendes Licht hineinfallen, er ist stets finster. Je tiefer wir in diesen höllentrichter hinabsteigen, desto schrecklicher tritt uns das sündliche Derderben entgegen; desto geringer muß aber auch die Zahl der Verdammten angenommen werden, da der ihnen zum Aufenthalt angewiesene Raum sich fort. laufend verjüngt. Noch ehe die Dichter über den Grenzfluß der eigentlichen Bölle, den Ucheron, gesetzt werden, erblicken sie ein flägliches Dolk. Es sind die Lauen, die weder kalt noch warm waren und darum

nach einem bekannten Worte der Offenbarung Johannis ausgespieen worden sind<sup>20</sup>), vermischt mit jenem verächtlichen Chore der Engel, die bei dem großen Aufstande Luzisers sich weder für Gott noch für den Empörer zu entscheiden wagten. Die Anwendung, die wir hier von dem Worte des heiligen Sehers gemacht sinden, entspricht ganz der unerbittlichen, schrossen Entschiedenheit, welche Dante im eigenen Leben bewährt hat. Vergil, dem der Dichter alle Erläuterungen während der Reise bis an die Schwelle des Paradieses in den Mund legt, erklärt<sup>21</sup>):

Aicht seinen Glanz zu trüben, stieß der himmel Sie aus. Der Abgrund selbst verschmäht sie. Schienen Die Schuldgen selber gegen sie doch ruhmreich!

Diese Bejammernswerten, die eigentlich nie gelebt haben. werden von Bremsen und Wespen peiniat, ohne sich ihrer erwehren zu können. Ihr Blut, mit Thränen gemischt, strömt auf den Erdboden und wird dort von ekelhaften Würmern verzehrt. So jämmerlich ist ihr Dasein, daß sie jedes andere Schicksal beneiden. Vergil ermahnt, schnell vorüberzueilen. Es wäre unwürdig, diesen Elenden große Aufmerksamkeit zu schenken. Dennoch erkennt unter der zahllosen Rotte der feigen Zagen Dante den Schatten dessen, der aus Niedrigkeit (viltade) den großen Verzicht geleistet hat. Benannt wird auch dieser nicht; das wäre zuviel Ehre für diese Ausgestokenen, deren Namen die Nachwelt billia veraikt. Aber es wird trok neuerdings aufgeworfener Bedenken<sup>22</sup>) gewiß dabei bleiben, daß wir hier den Papst Cölestin V. vor uns haben.

211s ebemaliger Einfiedler nach der Rube gurudverlangend, abgehett durch die Ränke des Kardinals Baetani, der als sein Nachfolger sich Bonifaz VIII. nannte, hatte dieser im Jahre 1294 die Tiara mude niedergelegt und war zum Danke dafür von dem neuen Papste in 'ein Kloster gesperrt worden, in dem er bald darauf starb. Mag über das Derhalten des schwachen Mannes unter schwierigen Zeitverhältnissen die Nachwelt etwas anders urteilen; daß er die Schlüssel des Himmelreiches, die ihm anvertraut worden waren, so wenig wertgeachtet hatte, 23) erschien Dante nicht ganz mit Unrecht als Beginn der äußersten Verwirrung in Kirche und Staat. So ist Colestin der erste unter einer gangen Reihe von Nachfolgern Detri, die wir in der Bölle treffen, während im fegfeuer einer, im Daradiese keiner derselben ermähnt wird.

Nun folgt die Sahrt über den Acheron während eines aus der Hölle heraufsteigenden, grausenerregenden Gewitters. Der ferge, der die beiden Dichter und zugleich einen großen Haufen eben damals frisch von der Erde angekommener Seelen übersetzt, ist Charon, ein Greis mit wallendem, weißem Barte und mit flammenrädern um die Augen; derselbe, der schon bei den alten Griechen diesen freudelosen Dienst zu versehen hatte. Er mag als ein Beispiel statt vieler für die fortlausende Verwendung von Dämonengestalten erwähnt sein, die Dante aus den Götterfabeln der alten Griechen und Römer herbeizieht.

Einen fast wohlthuenden oder doch mehr rührenden und wehmütigen, als schrecklichen Eindruck macht der erste Kreis, gleichsam der Vorhof, der Bölle. In ihm vernimmt man kein abstoßendes Heulen und Jammern, sondern nur stille Seufzer der ungestillten Sehnsucht, die der Crauer ohne qualenden Schmerz entquellen. Noch spendet auch in diesem ersten Kreise ein alimmendes feuer seine spärlichen Strablen. Durch den Mangel der Caufe und des Glaubens, nicht durch besondere Chatsünden sind die Bewohner dieses Kreises, den die römische Kirchenlehre als Saum oder Limbus kennt, in ihn gebannt. Einst weilten bier in jenem abgegrenzten Teile, der auch als Abrahams Schoß bezeichnet wird, die frommen des alten Bundes, bis, was als Neuling auch Vergil mit erlebte, ein Mächtiger aus der Oberwelt herabkam und sie zum Lichte emporführte, Jesus bei der Niederfahrt zur Bölle. hier weilen noch, die in der Christenheit ungetauft sterben; es mare denn, daß die Begierdetaufe oder die Bluttaufe bei ihnen die Wassertaufe ersetzte. Aber noch eine besonders freudige Überraschung ist hier dem Italiener aufbehalten. Besondert trifft er in einer Burg von stolzer Bauart, von siebenfacher Mauer umwehrt und von einem flaren Bache umflossen, die frommen Beiden. Sie ergehen fich ohne freude, aber auch ohne Kummer im Untlitz auf einer freundlichen Wiese. Homer, der Dichter König, begleitet von Horaz, Eucan und Ovid, kommt aus dem Thore entgegen; herzlich wird der heimkehrende Vergil bewillkommt, der hier seinen Wohnsit hat. Dante genießt der hohen Ehre, mit diesen fünf erlauchten Sängern als der sechste dahinzuschreiten. Und, wie erstaunt sein Auge,

als er drinnen so vielen Edlen der Vorzeit ins Untlit schauen darf, vor deren Geistern er längst gewohnt ist, sich Es waren Männer und Weiber in Demut zu beugen. mit ernsten, schweren Blicken, von vornehmer Würde in ihrem gangen Gebaren, nur wenig und mit sanfter Stimme redend. Einsam auf einer Seite fitt Saladin. der Sultan; daß Avicenna, der Philosoph, und Averroes, der berühmte Erklärer des Uristoteles, dessen Volks- und Blaubensgenossen gewesen, war Dante wohl entgangen. Aber dann sieht er gegenüber die Weltweisen des Altertums, geschart um Aristoteles, den Meister derer, die da wissen, um Sokrates und Plato; in gang anderer Umgebung zwar, aber sonst ganz ähnlich, wie sie Raffael im Beiste erschaute, als er die Schule von Uthen schuf. Wer will sie alle nennen, die Helden und Heldinnen der alten Geschichte! Auch uns, wie Dante von sich sagt, legt die weitschichtige Aufgabe, die wir uns gestellt haben, enge fesseln an. Wir muffen ihm eilend folgen zu Orten, wo die Euft von Zeterschrei erbebt, und wo fein Stern mehr schimmert.

Die Wanderer und wir mit ihnen gelangen nun in die eigentlichen höllenkreise, in denen die nicht bereuten und gebüßten Codsünden ewig gestraft werden. Die Manchsaltigkeit der Strafen, die uns in ihnen entgegentritt, beruht auf dem allgemeinen Grundsate, daß die, welche im Ceben hier oben vom Sündigen nicht lassen wollten, dort unten davon nicht lassen können. Sie müssen fortsündigen; aber sie thun es, indem sie innerlich und äußerlich das Elend gerade der Sünde schmerzlich empfinden, der sie den freien Willen zum Knechte

gegeben haben, und der sie nun unwiderruflich verfallen find. Mit fehr verschiedenem Glücke ift dieser Grundgedanke durchgeführt worden. In einzelnen Kreisen gelang es dem Dichter, das tieffinnige Paulinische Wort, daß Gott die mutwilligen Sünder dahin giebt in ihren verkehrten Sinn<sup>24</sup>), zu thun, was nicht taugt, die driftliche Wahrheit, daß allezeit die Sünde durch Sünde gestraft wird, mit erschütternder Bewalt zur Unschauung zu bringen; in anderen wieder wird ein gesunder Geschmack durch die allzu fünstliche Ausmalung wie durch die Bäufung des Häflichen und Widerwärtigen sich stets abgestoßen fühlen. ganzen Höllenraum, abgesehen von dem Limbus der Kinder und der Heiden, denkt sich Dante noch aeteilt in eine obere und eine untere Bölle; jene reicht vom zweiten bis zum sechsten Kreise einschließlich, diese umfaßt den siebenten, achten und neunten Ring. der oberen Bölle finden wir diejenigen, welche das an sich Erlaubte in sündlichem Übermaß genossen oder an sich natürlichen menschlichen Regungen, wie der freude am Besit, am Ruhm, dem Stolz oder Zorn, ihr Herz rückhaltlos zu eigen gegeben haben. Im siebenten Böllenkreise vereinigt der Dichter alle, die in leidenschaftlicher Verblendung gegen die Grundgesetze der menschlichen Natur selbst frevelten. beiden letten Umringe sind den Knechten der eigentlichen Bosheit vorbehalten, den Betrügern und Der-Mit dieser Abstufung der Schuld schließt sich rätern. Dante frei an die Einteilung der Uristotelischen Sitten. lehre an, in der ebenfalls das Sündigen durch Übermaß, durch tierische Wildheit und durch Bosheit oder Betrug unterschieden wird.

Einfacher find im ganzen die oberen Kreise gehalten. Die Unkeuschen sehen wir ruhelos umgetrieben in ihrem Kreise von dem unwiderstehlichen Sturme ihres verirrten Triebes. Die Schlemmer liegen im stinkenden Schlamme und schlürfen diesen gierig und doch mit Widerwillen ein, wie sie ja oben das Niedrige und Irdische zu ihrem höchsten Bute gemacht haben. Der gefräßige Cerberus bewacht und bedroht sie. Sinnreich ist der vierte Kreis unter die Beizigen und die Verschwender geteilt. Sie wälzen ungeheure Casten mit der Brust von zwei Seiten ber einander entgegen; und, wo sie sich begegnen, werfen stets aufs neue diese jenen ihr Kargen, jene diesen ihren tollen Aufwand mit zänkischem Belfern vor. Die Zornigen und Hof. färtigen finden wir auf dem fünften Simse im widrigen Pfuhl versunken, aber dennoch fortfahrend im Zanken und Schmähen. Die Ketzer als Sünder der sechsten Ordnung liegen glübend in geöffneten Särgen; unter ihnen Kaiser friedrich II. und Papst Unastasius II.

Künstlicher ist der Bau und die Bliederung der tieferen Höllenringe. Im siebenten derselben ist ein großes Volk versammelt, aber durch drei Unterabteilungen getrennt. Sie alle haben der Naturordnung Gewalt angethan, die ersten als Tyrannen, Mörder oder Räuber im Verkehr mit den Nächsten; die anderen, indem sie als Selbstmörder gegen die eigene Person wüteten; die dritten, indem sie als Lästerer, als Knechte unnatürlicher Eust oder als Wucherer un-

mittelbar gegen Gottes Ordnungen sich empörten. Die achte Stufe, die von ihrer vielfältigen Teilung noch den besonderen Namen Malebolge, etwa Schlimm. flüfte, trägt, bevölkern die Betrüger, die in den verschiedenen Gestalten der Kuppler und Verführer, Schmeichler und Buhlerinnen, Simonisten, Wahrsager, untreuen Beamten, Beuchler, Diebe, tüdischen Ratgeber, Derhetzer und fälscher auftreten und ebensoviele verschiedene Strafen zu erdulden haben. Da schreiten die Beuchler in einem gleißenden Gewande einher, das innen mit Blei gefüttert ist. Schwer drückt es auf die ermatteten Glieder. Mur lanasam und feier. lich schleichen sie unter der Last dabin; aber nie in aller Ewigkeit ist die geringste Ruhe und Erholung gestattet. Den lügnerischen Wahrsagern ist das Besicht in den Nacken gedreht, so daß ihre blutigen Chränen über Ruden und Cenden niederfliegen. Der Diebe Schatten rauben in geschäftiger hast einander das Cette, was ihnen geblieben, die wesenlose Bestalt. Die Simonisten, welche um Geld und Gut kirchliche Umter gekauft oder verkauft und auf diese Weise das Beiligste zum Begenstande eines schmutigen Handels verkehrt haben, sind mit dem Kopfe nach unten in Söcher gezwängt, während auf ihren emporstehenden fußsohlen das feuer der Verdammnis brennt, das nie verlischt. Des bittersten Grimmes volle Schale aber gießt Dante über die Bewohner des untersten Ortes im Hades aus, die Verräter. In der Kaina Schmachten die Verräter der Verwandten. Untenora, nach dem Troer Untenor genannt, der den Uchaiern

zum Raube des schützenden Palladions verhalf, umschließt die Verräter des Vaterlandes. Colomea ist der Ort der Qual für die, welche arglos vertrauende Freunde verrieten; Ptolomäus, Abubs Sohn, der Simon den Makkabäer nebst dessen Söhnen Judas und Mattathias beim Mahle ermordete<sup>25</sup>), hat ihr den Namen gegeben. In Giudecca endlich büßen die, welche mit Verrat freventlich die höchsten Ordnungen Gottes antasteten, die Dante als Grundlagen alles Heiles auf Erden ansieht, die Kirche und das Kaisertum. Judas Ischkariot ist dort vereinigt mit zwei Männern, die sonst die Geschichte nicht mit ihm zusammen zu nennen psiegt, mit Brutus und Kassus, den Mördern Cäsars.

Es ist ein wunderbarer, großartiger Gedanke, so unter der bergenden hülle einer Reise durchs Cotenreich über das ganze menschliche Geschlecht und seine Geschichte zu Gericht zu sitzen. Daß eine so hohe und übermenschliche Aufgabe nie vollkommen gelöst. werden kann, und daß unmerklich in das Urteil sich Dorurteile von verschiedenen Seiten her mischen muffen, braucht kaum gesagt zu werden. Aber zu bewundern bleibt, wie unparteiisch im gangen Dante seine selbsterwählte Aufgabe durchzuführen verstanden hat. fromme Sohn der Kirche bebt nicht davor zurück, den Päpsten, die er vom rechten Wege abirren sah, ihren Plat bei den Verdammten anzuweisen. Wir finden sie nicht bloß bei den Ketzern, sondern auch bei den Schwelgern vertreten, wo Martin VII. (1281—85) büßt, und namentlich bei den Simonisten, wo Nikolaus III.

(1277 - 80) Dante crählt, daß er selbst bereits mehrere seiner Vorgänger in gleicher Verdammnis vorgefunden und nun seinerseits Bonifacius VIII. (1294-1303) und Klemens V. (1304-14) als Benossen gleicher Strafe zu erwarten habe. Ein ganger, zahlreicher haufe aber unter denen, die fürs irdische Gut das rechte Maß nicht finden konnten, wird sofort von Dante als aus beschorenen Pfaffen bestehend erkannt, und Dergil erklärt noch obenein: Es sind glatköpfige Priester, Päpste, Kardinäle, in denen die Habsucht sich selber zu überbieten pflegt. Aber, wie wir schon gesehen haben, schont der Unhänger und Verfechter des Kaisertums doch auch die Träger der kaiserlichen Krone nicht, wenn sie die Bölle zu verdienen scheinen. Ja, auch solche, die ihm persönlich nahe gestanden hatten, und für die sein Herz noch immer warm schlug, muffen sich's gefallen laffen, zu dem verlorenen Dolke gerechnet zu werden, wenn sie sich mit schwerer Schuld belastet haben und ohne erkennbare Zeichen der Buße dahingefahren sind. Aus dieser Mischung gerade der liebevollen Teilnahme und des unerbittlich absprechenden Urteils, in dem wir dem Dichter als evangelische Christen nicht zu folgen vermögen, ergeben sich die ergreifenosten Bilder der ganzen Böllenfahrt.

Dahin gehört vor allem die Begegnung Dantes mit seinem verehrten Cehrer Brunetto Catini, die schon oben kurz berichtet worden ist. Ühnlich spricht sich das Mitgefühl des Dichters in der schönen, oft angeführten Stelle aus, wo Dante der Francesca Polenta aus dem Hause seiner ravennatischen Gönner

mit ihrem Schwager und Verführer Paul Malatesta begegnet. Beide liebten einander; aber Francesca, so erzählt man, wurde mit Trug dem verwachsenen und tücksichen Bruder Pauls, dem lahmen Gianciotto (Johann) von Malatesta, Herrn von Rimini, vermählt. Die alte Liebe führte die Verschwägerten wieder zusammen und ließ sie ihrer Psiicht gegen den Gatten und Bruder vergessen. Dieser aber hatte den Liebestruntenen verborgene Netze gestellt und übersiel und erstach sie beide zusammen mit mörderischem Schwerte. Hören wir Vante selbst<sup>26</sup>):

"Nachdem gehört ich meinen Cehrer nennen Die frauen all' aus alter Zeit und Ritter. Bezwang mich Mitleid, daß ich wie verwirrt ftand; Und ich begann: "O Dichter, gerne fprach' ich Bu jenen beiden, die gusammen mandeln, Und leicht, fo scheint's, dabin im Winde schweben". Und er zu mir: "Du wirst ja seben, wenn sie Sich nähern. Bitte dann bei jener Liebe, Die fie hiehergeführt. Sie werden fommen!" Sobald der Wind fie nun zu uns verschlagen, Rief ich: "O ihr muhfelge Seelen, fommet27) Bu uns zur Zwiesprach, wenn's fein andrer mehret." Wie Cauben, die jum fugen Meft fich fehnen, Mit unbewegtem, offnem fittich ichweben, Alls trüge durch die Luft sie nur der Wille, So eilten jene aus der Schar der Dido Bu uns nun durch die Destluft; also mächtig Erwies der Auf des Mitleids fich bei ihnen. "O gnadenvolles Wefen voller Mitleid, Das durch die düstre Luft, uns zu besuchen, Berankommt, die mit Blut die Welt wir farbten, Uch, mar uns freund des Weltalls großer König,

Wir murden ihn fur Deinen frieden bitten, Weil Du mit uns das bittre Weh' empfindest. Was Dir zu hören liebt und mas zu fagen, Wir meilen hörend gern bei Dir und redend, So lang der Wirbelwind, wie jest, noch schweiget. Das Cand, da ich geboren ward, am Meere Dort liegt's, wo mud' der Po ins Meer herabsteigt, Bu ruhn in frieden, er und die Benoffen. Die Liebe, die fo rafch in edle Bergen Sich fentt, ergriff ihn wegen meiner Schonheit, Die mir seitdem durch grause Chat geraubt mard. Uch, Liebe weckt ja ftets im Lieben Liebe, Sie machte mir fo wert hier den Gefährten. Du siehst, noch haftet sie mir fest im Berzen! Und Liebe führte uns zu einem Code. Kaina harret des, der uns gemordet."

Da der tiefergriffene Hörer noch zu wissen verlangt, wie und woran zur Zeit der süßen Seufzer die beiden Liebenden ihre gegenseitige Zuneigung erkannt haben, gewährt Francesca auch noch diese Auskunft.

"Kein Schmerz ist größer, Alls sich im Elend an den Tag erinnern Des Glückes. — Doch hast Du so groß Verlangen, Zu kennen unsrer Liebe tiesste Wurzel, So thu' ich wie ein Mensch, der schluchzend redet: Wir lasen eines Tages zum Vergnügen Von Lanzelotto<sup>29</sup>), wie ihn Lieb umstrickte. Wir saßen einsam, fern von jedem Argwohn. Erregt erhuben öfters wir die Augen, Beim Lesen tauschte das Gesicht die Farben. Doch eine Stelle war's, die uns besiegte. Wir lasen, wie das Lächeln, das ersehnte, Von solchem Liebenden mit Kuß gelohnt ward.

Da küßte er, der nie von mir nun laffen Mehr kann, mir zitternd wonnevoll die Lippen; Galleotto ward das Buch uns und sein Schreiber, Und an dem Cage lasen wir nicht weiter!" So sprach der eine Geist; der andre weinte Derweile, daß vor Mitleid mir das Herz brach".

Noch ein Bild rauberer Urt aus der unteren Hölle! Die Verräter leiden nicht, wie man sich's gewöhnlich nach den Bildern der Schrift vorstellt, von der Hitze. Kalt und fühllos haben sie den Mitmenschen dem Derderben überliefert; dafür sind sie in das Eis eines furchtbaren Sumpfes eingefroren. Dort an der Grenze Untenoras und Otolomäas finden wir auch den Grafen Ugolino von Gherardesca und den Erz. bischof Ruggieri degli Ubaldini von Disa. Was hier im Leben den weltlichen Tyrannen und den geistlichen Bebieter von Disa entzweit und was schlieklich die Stadtgemeinde auf die Seite des geistlichen Machthabers gebracht hatte, gehört nicht hierher. Benug, daß Graf Ugolino im Jahre 1288 sich der vom Erzbischof geleiteten Bürgerschaft auf Creu und Glauben eraab und von seinen feinden schließlich nach monatelanger Gefangenschaft samt seinen Söhnen dem Hunger. tode preisgegeben ward. Mun erblickt den Grafen als Verräter seiner Vaterstadt und den Erzbischof als Verräter seines Gefangenen Dante in einer Höhlung des Bölleneises zusammen liegen 29),

> "So daß das eine Haupt des andern Hut schien; Und, wie man Brot im Hunger ist, so setzte Der obre in den andern seine Fähne, Wo das Genick sich ansetzt an den Schädel."

Doller Abscheu über diesen Anblick des viehischen Hasses fordert Dante Rechenschaft von dem oben liegenden Missethäter. Und da:

"Den Mund erhub vom muften Mahl der Sünder, Abwischend an den haaren ihn des Bauptes, Das er von hinten arg bereits zerstörte; Und er begann: "Du heischst, daß ich erneue Wahnsinn'gen Schmerg, den nur mir vorzustellen Das Berg gerreißt, noch eh' ein Wort ich rede. Doch, foll mein Wort ein Same fein, der Schande Uls frucht trägt dem Derrater, den ich nage, Magft Du zugleich mich weinen fehn und reden. Erfahre denn: 3ch mar Braf Ugolino, Ergbischof Rudiger ift diefer. Bore, Wodurch ich ihm ein folder Nachbar murde. Ein enger Durchbruch in dem Käfig, der nun Um mich der hungerturm heißt, hatte oft icon Des Mondes Wechsel mir gezeigt, da traumt ich Den Craum, der mir gerrif der Butunft Schleier. Much meine Sohne hort' im Schlaf' ich weinen, Die bei mir waren, und nach Brote rufen. Wir maren nun erwacht; die Stunde nahte, Do immer fonft die Speife uns gebracht mard; Doch von dem Craume gagte heute jeder. Da hört' ich, wie am graufen Curme unten Das Chor man guichloß. Ohn' ein Wort zu fprechen, Blickt' ich ins Untlit meiner armen Sohne. 3d weinte nicht; fo gang versteinert mar ich. Sie aber weinten, und mein Unfelm fagte: Du blicfft fo ftarr, mein Dater, fprich, mas haft Du? Noch weint' ich nicht und schwieg und gab nicht Untwort Den gangen Cag und nicht die Nacht, die folgte, Bis bei des neuen Cages dürft'gem Strahle 3m Kerker ich auf vieren Ungefichten Die Bläffe meines eignen fah gespiegelt;

Da bif ich beide Bande mir vor Schmergen! Und fie, vermeint, daß ich's aus hunger thate, Erboten mir ihr eigen fleisch gur Speise. Da zwang ich mich, fie nicht mehr zu betrüben. Den Cag, den nachsten fagen ftumm mir alle. Weh, harte Erde, die uns nicht verschlungen! Uls wir zum vierten Cage nun gekommen, fiel Baddo ausgestreckt zu meinen füßen Und rief: Mein Dater, warum hilfft Du mir nicht? Dort starb er und, wie du mich fiehst, so sah ich Die drei am fünften, fechften Cage fallen Einnacheinander. Selber blind icon, tappte 3ch über ihnen bin und rief drei Cage Die längst Gestorbnen immer noch bei Namen. Was Kummer nicht vermocht, that endlich hunger." Er schwieg, und gornig mandt' er feine Augen Und schlug die Zähne in den eflen Schädel, Nach Sundeart die Knochen laut zerknackend."

Genug der Bilder des Schreckens! Aber noch müssen wir Giudecca durchschreiten, um der Hölle zu entkommen. Dort im tiefsten Schachte des düstern Brunnens, wo die trüben Gewässer der Unterwelt zusammensließen und zu einer schmutzigen Eismasse gerinnen, zeigt Dante uns Luzifer, des "schmerzenvollen Reiches Kaiser". Eine wilde Riesengestalt von Bergeshöhe, bis zur halben Brust eingefroren, hat er drei Gesichter und unter jedem ein Paar gewaltiger, sederloser flügel, durch deren flattern er sich gegen weiteres festfrieren schützen muß.

"Er weinte 30) aus sechs Augen, von drei Kinnen Eroff Geifer ihm, vermischt mit Blut und Chränen. In jedem Rachen malmten seine Fähne Der Sünder einen, wie man flachs bricht. Dreie Erlitten fo von ihm die ew'gen Qualen."

Wir kennen diese drei feinde des Reiches Gottes und des Römischen Reiches, Brutus, Kassius, Judas.

Euzifer oder Dis steckt nach Dante genau im Mittelpunkte der Erde. Um seine Spukgestalt sich hinwindend und das Ungesicht nach oben kehrend, gelangen die Dichter, die im Auswärtssteigen zunehmende Erleichterung spüren, durch eine Schlucht, in der ein Bächlein niederrieselt, zur entgegengesetzen, wie wir sagen würden, westlichen Halbkugel des Erdballs. Wir atmen mit ihnen auf, indem wir nach der dunkeln Reise durchs Chal der Codesschatten endlich wiederschaun das milde Licht der Sterne. 31)

## Das fegfeuer.

Wir stehen mit Dante und Vergil am Juße des Verges der Läuterung, des dichterisch ausgestalteten Purgatoriums der römischen Kirchenlehre. Neue Wunder, und diesmal von lieblicherer, erhebender Urt, warten unser!

Dante war nicht der erste, der sich den Ort der Reinigung, an dem die begnadigten Seelen die irdische Rinde abstreisen und von der Verkrüppelung der Sünde vollends geheilt werden sollen, als einen abgestuften Berg dachte, auf dessen slachem Gipfel die Geläuterten das irdische Paradies sinden, und von dem aus sie zum himmlischen Paradiese, dem ewigen Wohnsite aller Seligen, auffahren. Schon bei Petrus Combardus (starb 1176), dem eigentlichen Begründer der scholasti-

Da bif ich beide Bande mir vor Schmerzen! Und fie, vermeint, daß ich's aus hunger thate, Erboten mir ihr eigen fleisch gur Speise. Da zwang ich mich, fie nicht mehr zu betrüben. Den Cag, den nächften fagen ftumm wir alle. Weh, harte Erde, die uns nicht verschlungen! Uls wir zum vierten Cage nun gekommen, fiel Baddo ausgestreckt zu meinen füßen Und rief: Mein Dater, warum hilfst Du mir nicht? Dort ftarb er und, wie du mich fiehft, fo fah ich Die drei am fünften, fechsten Cage fallen Einnacheinander. Selber blind icon, tappte Ich über ihnen hin und rief drei Cage Die längst Bestorbnen immer noch bei Namen. Was Kummer nicht vermocht, that endlich hunger." Er schwieg, und gornig mandt' er feine Augen Und ichlug die Sahne in den eflen Schadel, Nach hundeart die Knochen laut gerknackend."

Genug der Bilder des Schreckens! Aber noch müssen wir Giudecca durchschreiten, um der Hölle zu entkommen. Dort im tiefsten Schachte des düstern Brunnens, wo die trüben Gewässer der Unterwelt zusammensließen und zu einer schmutzigen Eismasse gerinnen, zeigt Dante uns Luzifer, des "schmerzenvollen Reiches Kaiser". Eine wilde Riesengestalt von Bergeshöhe, bis zur halben Brust eingefroren, hat er drei Gesichter und unter jedem ein Paar gewaltiger, sederloser flügel, durch deren flattern er sich gegen weiteres festfrieren schützen muß.

"Er weinte 30) aus fechs Augen, von drei Kinnen Croff Geifer ihm, vermischt mit Blut und Chränen. In jedem Rachen malmten seine Fahne Der Sünder einen, wie man flachs bricht. Dreie Erlitten fo von ihm die ew'gen Qualen."

Wir kennen diese drei feinde des Reiches Gottes und des Römischen Reiches, Brutus, Kassius, Judas.

Cuzifer oder Dis steckt nach Dante genau im Mittelpunkte der Erde. Um seine Spukgestalt sich hinwindend und das Angesicht nach oben kehrend, gelangen die Dichter, die im Auswärtssteigen zunehmende Erleichterung spüren, durch eine Schlucht, in der ein Bächlein niederrieselt, zur entgegengesetzen, wie wir sagen würden, westlichen Halbkugel des Erdballs. Wir atmen mit ihnen auf, indem wir nach der dunkeln Reise durchs Thal der Todesschatten endlich wiederschaun das milde Sicht der Sterne. 31)

## Das fegfeuer.

Wir stehen mit Dante und Vergil am Juße des Verges der Läuterung, des dichterisch ausgestalteten Purgatoriums der römischen Kirchenlehre. Neue Wunder, und diesmal von lieblicherer, erhebender Urt, warten unser!

Dante war nicht der erste, der sich den Ort der Reinigung, an dem die begnadigten Seelen die irdische Rinde abstreisen und von der Verkrüppelung der Sünde vollends geheilt werden sollen, als einen abgestuften Berg dachte, auf dessen slachem Gipfel die Geläuterten das irdische Paradies sinden, und von dem aus sie zum himmlischen Paradiese, dem ewigen Wohnsite aller Seligen, auffahren. Schon bei Petrus Combardus (starb 1176), dem eigentlichen Begründer der scholasti-

schen Dogmatik, wird es als eine beachtenswerte Meinung erwähnt, daß das Paradies weitab von dem bewohnten Teile der Erde auf einem Berge liege, der bis zur Sphäre des Mondes emporreiche. der noch ältere Hugo von St. Viktor (starb 1141), der große Meister der mittelalterlichen Mystif, kennt schon die Vorstellung von dem Staffelberge der Käuterung, der uns von da an öfters in Besichten und Bedichten jener Jahrhunderte begegnet. Auch mancher andere einzelne Zug ist in der umfangreichen apokalyptischen Litteratur des Mittelalters und damit als Gemeingut der Zeit nachweisbar; und es muß der gelehrten forschung überlassen bleiben, das Neue und Hinzugebrachte des Dichters genau von dem zu sondern, was er der Überlieferung verdankt.32) Das Ganze aber hat er so mit seinem Geiste zu durchdringen und so ihm seine eigenen Gedanken aufzuptägen gewußt, daß wir es ungeteilt als sein dichterisches Eigentum betrachten dürfen.

Schon während noch die beiden Wanderer sich in der dunklen Schlucht emporringen, erfahren wir aus Vergils Munde, wie der Läuterungsberg samt der Hölle entstanden ist. Nach der vorausbestimmten Harmonie der Natur mit der Geisterwelt hängt auch diese Veränderung mit dem Eintritt der Sünde in die aus des Schöpfers Hand gut und vollkommen hervorgegangene Welt zusammen. Ursprünglich war jene uns gegenüberliegende Halbkugel mit weiten Landstrecken bedeckt, die das große Weltmeer umgab. Als aber der Satan vom Himmel in den Mittelpunkt der

Erde herabgestürzt ward, da fioh entsetzt das Cand der untern Erdhälfte und drängte nach oben, während an seine Stelle das Wasser nachströmte. Nur ein Teil des Candes, das Luzifers Riesengestalt selber berührte, ist gleichsam hinter ihm emporgespritt und hat die Bodenerhebung gebildet, an deren fuße wir uns gegenwärtig befinden. Berade gegenüber dem Berge der Verföhnung in Jerusalem, der ebenfalls damals emporgetrieben ward, ragt nun der Berg der Läuterung aus dem weiten Meere empor. gänglich für sterbliche Menschen, -- Odysseus selbst, der vermessene Seefahrer, versuchte vergeblich die fahrt durchs weite Meer<sup>33</sup>) —, dient er den abgeschiedenen frommen als himmelsleiter. In der form gleicht er etwa dem Raume, den der Böllentrichter mit seinen neun freisförmigen Simsen umschließt.

Um Strande des Meeres finden die Dichter als Wächter den Kato angestellt, auf dessen Mahnung Dante mit dem demütig beugsamen Schilfe des Users bekränzt und durch den aus der Höhe herabgeträusselten Tau von dem Höllenruß gereinigt wird, der die natürliche Hautsarbe bedeckte. Schon Vergil hatte in der Üneis den jüngeren Kato besonders ausgezeichnet, indem er ihn den Seelen der Gerechten in der Unterwelt Aecht sprechen läßt. Nach ihm war es namentlich Seneca<sup>34</sup>), der den Auhm des letzten freien Römers verkündete. Nichts Wohlgefälligeres, meint er, könne dem allsehenden Auge Jupiters auf Erden sich darbieten, als die Gestalt dieses Helden der Freiheit. Das Mittelalter ehrte ihn überdies, ohne streng zwischen ihm und

dem älteren Kato, dem Zeitgenossen der Scipionen, zu unterscheiden, als angeblichen Verfasser einer Sittenlehre in Distichen, die in allen Schulen gebraucht wurde. Daraus erklärt sich die eigentümliche Mittelstellung, die Dante ihm hier in Übereinstimmung mit dem begeisterten Lobe anweist, das er ihm auch sonst in seinen prosaischen Schriften (pendet. 35) Den ehrwürdigen Greis erblickt er, umleuchtet von vier hellen Sternen. In diesen haben wir, da Dante ausdrücklich hervorhebt, daß wir uns auf der südlichen Balbkugel befinden, sicherlich zunächst die vier Sterne des Kreuzes am mittägigen Himmel zu erblicken, von denen ganz wohl an den Dichter Kunde gelangt sein kann. Aber ebenso gewiß bedeuten sie nach dem allegorischen Sinne die vier haupt. tugenden der alten Sittenlehre, Weisheit, Capferkeit, Mäßigkeit, Berechtigkeit; denn im eigentlichen fegfeuer werden diese vier Sterne von dem Dreigestirn der driftlichen Tugenden, Blaube, Hoffnung, Liebe, ab. gelöst, um im irdischen Paradiese ihr Licht mit diesen in beiliger Siebenzahl wieder zu einen. Wir schreiten weiter; eine gang andere Welt umgiebt uns. graufer flüche und harter Scheltworte erschallen um uns Bebete, Pfalmen, driftliche Befänge, die der Dichter in geistvoll treffender Auswahl eingestreut hat. Auch seine eigene Kanzone "Amor, der drin im Beiste mit mir redet!" hört Dante tiefergriffen von seinem geliebten Casella mit sanfter, seelenhafter Stimme singen. Dem Beiste, der da weht, entspricht auch der Hintergrund des Bildes. Wir wandeln inmitten einer poetisch verklärten irdischen Natur mit

rauschenden Wäldern und grünen, blumigen Matten, die das Murmeln krystallheller Bäche und die Lieder der gestederten Sänger beleben. Düstere Schatten freilich fallen auch in diese Region noch hinein; aber nur soweit, wie es im Übergange von der Sünde zu Gottes wunderbarem Lichte eben sein muß. Gebüßt, schwer gebüßt wird auch hier; und mancher muß die Last, die ihn beugt, jahrhundertelang tragen. Über jeder duldet sein Kreuz gern; denn er kennt die göttliche Gerechtigkeit, die es ihm aufgelegt hat, und weiß, daß auch ihm einst, wenn seine Zeit gekommen ist, die Pforte des Paradieses sich erschließen wird.

Un und auf dem Berge finden wir wieder neun Stufen. Um Sockel desselben harren diejenigen des Eintritts in das eigentliche Purgatorium, welche durch den Bann der Kirche zurückgehalten werden, oder durch Säumigkeit die Buße willkürlich verschoben haben. Wie's mit dem Banne der Kirche steht, das mag uns, wie Danten, ein solcher künden, der es an sich selbst erfahren hat. Uls Dante dort am fuße des Berges die harrenden Seelen betrachtet, da beiginnt eine 36) von ihnen:

"Wer Du auch seist, der sich hier wandelnd umblickt, Besinn Dich, ob Du dort mich je gesehn hast!" Ich wandte mich ihm zu und sah ihn sest an. Blond war er, schön und vornehm von Erscheinung; Doch eine Spalte wies der eine Bogen Der Brauen. Hössich mußt ich leugnen, je ihn Gesehn zu haben. Drauf er wieder: "Sieh denn!" Und oben an der Brust zeigt er ein Wundmal. Dann sprach er lächelnd: "Ich bin König Manfred,

Der Kaiserin Konstanze Erb' und Enkel. Drum bitt' ich Dich, geh, wenn Du wieder heimkehrft, Bin gu Konftange, meiner iconen Cochter, Und sag' ihr Wahrheit, wenn man andres fabelt. Uls ich zusammenbrach, zum Cod verwundet Don zweien Streichen, da ergab ich weinend Mich dem, der ach! fo gern verzeiht den Sündern. Die Sünden, die mich drückten, waren furchtbar; Doch die Allgute hat fo weite Urme, Daß sie, die zu ihr kommen, nicht hinausstößt. Wenn da der Birt Kosengas, den gum Schergen Klemens für mich bestellt, gelesen hatte In Gott die Worte, welche dies verheifen, Noch murden meines Leibs Bebeine ruben Dort an der Brude nah bei Benevento Im Steinmal, mir gur Ehr' gehäuft vom feindel Mun fpult der Regen fie, nun ftreut der Wind fie Den Derde langs, jenseit des Reiches Grenze, Dorthin versetzt bei ausgelöschten Kerzen. Durch jener fluch wird nicht unwiderruflich Der Sünder Gottes em'ger Lieb entzogen, Solang' ein grünes Reis noch treibt die Boffnung. Wahr ift's, wer mit dem Bann der heilgen Kirche Belaftet ftirbt, thut er gulett auch Bufe, Der muß, an diefem Ufer harrend, draugen Derbleiben dreißigmal die Zeit, die jenseits Gewährt fein Trot, wenn des Gebotes Strenge Nicht durch Gebet, das Gott gefällt, verfürzt wird. So fieh nun, ob Du thun kannst, was mich froh macht, Wenn meiner guten Cochter Du bestelleft, Wie Du mich fahft, und welch Derbot mich drücket. Denn viel vermögt ihr jenseits uns gu fördern."

Auf den sieben nun folgenden Simsen, die innerhalb der Pforte liegen, werden die sieben Todsünden gebüßt, wenn sie zuvor auf Erden bereut und kirchlich vergeben sind. Da finden wir die Hoffärtigen niedergebeugt unter der schier erdrückenden Last gewaltiger Steinplatten. Der Neidischen Augen, die einst scheel auf des Nächsten Blück saben, find mit Draht zugenäht. Die Zornigen umgiebt der beizende Rauch des leidenschaftlichen feuers, das vordem in ihrem Innern loderte. Die Trägen suchen in rubeloser Eile einzubringen, was sie versäumten. Den Staub der Erde haben die Beizigen einst überschätt und für mahres But gehalten; sie bugen, im Staube liegend, ihren Wahn. In furchtbarem fasten, das sie bis zur Unkenntlichkeit entstellt, werden die Schlemmer, in glühender flamme die Unkeuschen vom Übermaß der Begierde gereinigt, das sie hienieden vom rechten Wege abgelenkt hat. Erst, wer durch alle diese Läuterungen emporgedrungen ist, je nach dem Mage seiner Schuld hier länger, dort fürzer weilend, der gelangt siegreich auf des Berges Gipfel, wo im irdischen Paradiese er aller Schuld sich los und ledig fühlen und der Gnade Bottes rein erfreuen darf. Bott dann auch droben im himmlischen Paradiese von Ungesicht zu Ungesicht zu schauen, hindert ihn nichts mehr.

Unch Dante muß der Reihe und Ordnung nach die Hänge des Verges erklimmen. Den Schlafenden, den währenddes ein sinnbildlicher Traum beschäftigt, hat Lucia, wie Vergil ihm später mitteilt, an die Gnadenpforte getragen. In einem Felsspalt sieht er diese vor sich, bewacht von einem Engel mit slammendem Schwerte. Mit der Spize der Wasse zeichnet der

himmlische Wächter Danten sieben P auf die Stirne, welche die sieben Todsünden (Peccata) bedeuten. Nach dem Ausgange aus jedem Kreise erscheint abermals ein Engel, löscht eines der P mit sanftem fittich aus und ruft dabei eine der Seligpreisungen, mit denen die Berapredigt des Heilandes beginnt. Aufwärtssteigen lernt Dante, daß jeder, der auf dem Wege der Cäuterung rückwärts schaut, ihn wieder pon porne beginnen muß; daß dagegen dem rustig aeradeaus Schreitenden im Emporklimmen die Kräfte immer mehr wachsen und die Hindernisse schwinden. über die letten Stufen jedoch kann Dergil allein seinen Schützling nicht führen; der ahnenden Dernunft muß die erleuchtete zur Seite treten. Dies drückt der Dichter sinnig dadurch aus, daß er den bereits erwähnten römischen Dichter Statius gerade seine Läute. rung beendet haben und mit den beiden Wanderern durch die oberen Simse des Berges ins Paradies emporsteigen läßt; wobei wir erfahren, daß der Augenblick der völligen Cosung einer Seele jedesmal der aanzen bükenden Gemeinde durch ein Beben und Tönen des Berges angekündigt und von ihr mit einem Gloria in excelsis! bearuft wird.

So sind die beiden Dichter, denen wir uns angeschlossen hatten, auf dem Gipfel des Läuterungsberges angelangt. Dort ist das seit Adams falle dem sterblichen Geschlechte verschlossene Paradies, der Vorhof des Himmels, den vollendeten Gerechten aufbehalten. Vergil, der bei den frommen Heiden im Vorhofe der Hölle seinen Platz hat, darf dies Paradies

nicht und noch weniger die Himmel betreten, die sich über ihm ausbreiten. Hier muß Beatrice selbst die führung ihres freundes übernehmen. Hier zuerst sieht Dante die verklärte Geliebte wieder. Die Stelle, in der uns die Begegnung geschildert wird, ist in gewissem Sinne der Mittelpunkt der ganzen göttlichen Komödie; sie ist jedesfalls der Punkt, in dem der jugendliche Dichter der Nuova vita noch einmal in alter Frische und Unmittelbarkeit hervorbricht.

Beatrice erscheint inmitten eines grokartig angelegten und mit hoher Kunst durchgeführten Gesichtes, dessen eingehende Wiedergabe ich mir versagen muß; dasselbe bildet die Geschichte und den damaligen betrübten Zustand der dristlichen Kirche ab. himmlische frau bleibt zunächst noch dem Blicke ihres Verehrers verhüllt. Auf weißem Schleier trägt sie einen Kranz von Ölzweigen, unter grünem Mantel gewahrt man ein feuerrotes Gewand; sie ist in die farben des Blaubens, der Hoffnung und der Liebe gekleidet. Eine Schar von Engeln überschüttet die Selige mit Blumen unter dem Klange heiliger Gefänge. hat Dante ihr Auge nicht erschaut; noch ist er durch den Bach Cethe von ihr geschieden. Aber schon empfindet er die alte Macht der Liebe, - "die hohe Kraft, die einst, noch ehe er der Kindheit entwachsen war, bereits sein Berg durchdrungen hatte". bebend wie damals, gleich einem Kinde, das zur Mutter flüchtet, wendet er sich um nach seinem treuen führer. Aber dieser ist verschwunden. Dantes Augen entfallen Chränen. Da trifft des tief Erregten Ohr Umsonst rief ich zurück ihn; so lau war er, So tief sank er, daß, was man auch erdachte Ju seinem Heil, nie ganz das Ziel erreichte, Uls nur ihm die verlornen Scharen zeigen. Deshalb besuchte ich der Coten Vorhof, Und an den Mann, der ihn hierher geleitet, Erging mit Chränen bittend meine Rede. Mit Gottes hoher Schickung würd' es streiten, Wenn Lethe man durchschritte, solche Speise Man kostete und wollte nicht bezahlen Der Reue Schoß, die sich ergießt in Chränen!"

Und, an den Dichter selbst gewendet, fährt die strenge Richterin fort, ihn mit des Schwertes Spike treffend, dessen Schneide schon so bitter geschmerzt hatte:

"O Du, der jenseit steht des heilgen Stromes, Sprich, sprich! Ist's wahr so? Zu so schwerer Klage Muß noch hinzu jetzt Deine Beichte kommen!"

Ein bittrer Seufger rang aus meiner Bruft fich Empor; faum fand gur Untwort ich die Stimme, Die mühfam nur mit Weinen meine Lippen In Worte prägten: "Ja, der Erde Dinge Derkehrten mir mit falfcher Luft die Schritte, Sobald mir Euer Untlit fich verborgen." Und fie: "Nie bot Natur noch Kunft die Luft Dir, Wie jene ichonen Glieder, drin beschloffen Ich lebte, die nun lange Usch' und Staub find. Wenn nun die bochfte Luft der Erde fo Dich Betäuscht durch meinen Cod, wie durfte irgend Noch Sterbliches Dich zum Begehren locken? Die durfteft, doppelt Streiche gu verdienen, Du Dir den flug beschweren durch ein Mägdlein, Noch durch den andern rasch verzehrten flitter. Meftvöglein läßt fich zweimal, dreimal greifen;

Doch vor der flüggen Augen spannt man, wie schon Der Weise spricht, umsonst so Netz als Bogen!"

Erst nachdem der Freund die Vitterkeit der strengen Liebe so bis zur Neige gekostet hat, erlaubt die Selige ihm, am Glanze ihrer verklärten Augen des Herzens Sehnen, den zehnjährigen Durst, zu stillen. Alle anderen Sinne sind ihm erloschen. Er ist ganz Auge; so lockt das heilige Lächeln dieser Augen ihn in das alte Net. Begeistert ruft er aus:

"O Ubglanz Du des ewgen Cebenslichtes, Wem follte schwach und klein der Geist nicht zagen, Gält's, Dich zu schildern, wie Du da erschienest, Beschattet von des himmels harmonieen, Uls Du im freien Üther Dich enthülltest!"

Und nun ist auch die Zeit der Prüfung ganz beendet. Eine selige Gehilsin der Beatrice, Matelda,
die Dante vorhin schon im lieblichen Walde Gottes
Cob singen hörte, und in der man neuerdings die berühmte Nonne Mechthild aus Helsta bei Eisleben hat
erkennen wollen 39), zieht ihn hindurch durch Cethes
wunderbare flut; und damit ist alles vorwurfsvolle
Bewustsein menschlicher Schuld in ihm erloschen.
Nun kann er voll und ganz mit heiligem Entzücken
des Paradieses Lieblichkeit genießen; nun ist er befähigt, der wunderbaren Gesichte Deutung zu vernehmen, die sich ihm dort austhun, damit er als
Prophet der rechten Ordnung in Kirche und Staat
sie dem verirrten Geschlechte der Gegenwart künde.
Nun darf er aus der klaren flut des Baches Eunoö

(Wohlfinn) für Beist und Gemüt göttliche Erquickung schöpfen.

Aber keiner, der noch in der Sonne Schatten wirft, darf länger als eine kurze Spanne der Gnadenfrist im Paradiese weilen. Auch unser warten noch andere Aufgaben. Und Dante selbst entschuldige die Eile, mit der er uns aus dem Garten Eden wieder hinaussührt, ehe wir diesen genau betrachtet und uns an ihm satt gesehen haben; er schließt das letzte Buch des Purgatorio mit diesen Zeilen: 40)

"Hätt' ich, mein Ceser, Raum noch, gern erzählt' ich Dir mehr aus Sen, suchte Dir nach Kräften Den Himmelstrank zu preisen, des man niemals Sich satt trinkt! Aber voll sind alle Blätter, Gefalzt für dieses zweite Cied; drum läßt mich Der Zaum der Kunst mein Roß nicht weiter tummeln. Ich kehrte wieder von dem heilgen Borne, Erfrischt, wie wenn im Cenz die jungen Bäume Mit jungem Grün im Jugendschmucke prangen: Rein, voller Mut zum Ausstelle in die Sterne."

## Der himmel.

Diesen Aufflug nach den gestirnten Sphären des Himmels schildert uns der dritte Teil des ganzen Gedichtes, das Paradies.

Klarer und großartiger noch als in den beiden ersten Büchern tritt in diesen letzten drei und dreißig Gesängen der christliche Grundgedanke hervor, daß die Liebe Bottes, dieser tiefste Grund und diese letzte Ursache alles Seins und Lebens, uns durch des Heilandes Werk zu sich ziehen und in ihrer Gemeinschaft beseligen will, wenn nur wir mit Abweisung

aller niederen Selbst. und Sinnenliebe uns ihrer Leitung ganz dahingeben. Beatrice hält fest den Blick auf Bott, die erste Liebe, gewandt; auf sie wieder schaut Dante, und allein das Licht, das göttliche, das von ihrem verklärten Untlige auf ihn herniederstrahlt, ist die Kraft, die ihn ihr nach von Stern zu Stern, von himmel zu himmel emporhebt. Aber, wie erhaben und wie ergreifend diese Vorstellung ist, man wird einräumen muffen, daß fie fich beffer für einen furgen Hymnus auf die Gottheit, für einen feierlichen lyrischen Erguß als Vorwurf eignet, denn für ein episches oder dramatisches Gedicht, wie man nun die göttliche Komödie nennen will. Dieser Gedanke versetzt uns an die Brenze alles Irdischen. Alle die bunten farben, die dem Auge hienieden einzeln erscheinen, fließen dort zusammen zu dem einen weißen Lichte der ewigen Sonne; am Spiele des Regenbogens darf sich da der Blick des Menschen nicht mehr weiden. Dort ist der eine Dunkt, von dem alle Linien ausgehen, deren bunte und doch planvolle Verschlingung dem wahrnehmenden Sinne und dem nachdenkenden Derstande hier zu thun giebt. Wer zu diesem Dunkte, ihre Rich. tung rückwärts verfolgend, vorgedrungen ist, der hat die Welt der Körper hinter sich gelassen, aus welcher der Dichter sich nicht unaestraft entfernen darf. scheint noch übrig, als daß Dante an Beatrices Hand aus dem irdischen in das himmlische Paradies eingehe, um dort Bottes ewige Herrlichkeit, den Triumph seiner Liebe in der Gemeinschaft der seligen Beister mit ihrem Schöpfer und Erlöser, zu schauen?

Aber für das Zeitalter Dantes war in dieser Hinsicht der Begensatz zwischen Himmel und Erde kein so schroffer, wie er uns erscheint. Weltliche und geistliche Wissenschaft boten ihm die Handhabe einer vielfachen Abstufung des himmels dar; und er weiß diesen dichterischen Vorteil, den sein gläubiges Gemüt übrigens kaum als solchen erkannt haben wird, geist. reich zu benutzen. Nach dem Otolemäischen Weltsostem spannt sich in neunfacher Abstufung der Bimmel um die im Mittelpunkte der Welt ruhende Erde hohlkugelförmig aus. Auch die heilige Schrift kennt diese Mehrheit der Himmel; läßt sie doch Paulus entzückt sein bis in den dritten derselben. Ja sie scheint, indem sie neun Ordnungen von Engeln benennt, sogar die Neunzahl der Himmel anzudeuten. Ja noch mehr! Schon die Weisen des Altertums, Plato vor allem, hatten die Meinung aufgestellt, daß jede Seele ihre mahre heimat auf einem bestimmten Sterne habe, von dem sie gekommen wäre, und zu dem sie, ob auch oft auf langen Irrwegen, wiederkehren müßte. Im wörtlichen Verstande konnte das driftliche Mittelalter diese Cehre zwar nicht annehmen; denn nach dem Zeugnis der Bibel muß der Beift, von Gott gegeben, auch unmittelbar zu Gott zurückkehren.41) Aber doch nahm man einen geheimnisvollen, tiefgreifenden Einfluß der Sterne auf Unlage und Entwickelung der menschlichen Seele, und zwar gerade nach der Seite der perfonlichen Besonderheit, als vollkommen zweifellos an. Auch nach Dantes Auffassung sind dementsprechend die verklärten Beister nicht räumlich an die einzelnen

Sterne und ihre umschwingenden Kreise gebunden; wohl aber besteht zwischen den verschiedenen Sphären und den Abstufungen der Beisterwelt ein unmittelbarer innerer Zusammenhang, welchen menschliches fassungsvermögen sich nicht anders als räumlich vorstellen kann. So sieht der Dichter, indem er seiner führerin von Stern zu Stern nachschwebt, die Seligen zuerst auf die einzelnen himmelsfreise verteilt. Erst zulett vermag sein nun völlig gereinigtes und geschärftes Auge sie dort zu erblicken, wo sie wahrhaft leben, im Lichthimmel Gottes, dem ruhend alles Beweate umschließenden Empyreum, wo sie, in form einer weißen Rose um das ewige Licht der Gottheit geschart, an dessen Scheine sich unaufhörlich laben. Uber wenn auch durch dieses Mittel die Möglichkeit poetischer Bestaltung geschaffen und mit Dantescher Kunst ausgenutt wird, so bleibt doch dem Paradiese eine gewisse vornehme Kühle und eine weit geringere Unschaulichkeit als eigentümlicher Zug gegenüber Hölle und fegfeuer eigen. Um so breiter drängt fich, der Meigung des alternden Dichters entsprechend, das lehrhafte Element hervor; wofür die zunehmenden Schwierig. keiten der Reise manchfache Gelegenheit darbieten.

Die unteren Himmelskreise sind die des Mondes, des Merkur und der Denus. Sie gehören in gewissem Sinne zusammen und bilden eine Urt von Vorhof des Gesamthimmels, indem sie nach dem Ptolemässchen Systeme noch im Bereiche des Erdschattens sich bewegen. Hier sinden wir demgemäß solche Seelen, auf die noch aus ihrem irdischen Leben her ein Schatten

des Cadels fällt: im Monde solche, die ein abgelegtes Belübde, wenn auch nur äußerem Zwange weichend, gebrochen haben, wofür es keine volle Genugthuung giebt; im Merkur die, deren löblichen Trieben fich unvermerkt die Ceidenschaft des Chraeizes beimischte; der Planet Denus herbergt diejenigen, die einst vorübergehend sündlicher Liebe zum Opfer gefallen find. Wie im Monde Dante Belehrungen über die Einrichtung und Abstufung des himmlischen Paradieses, über den Zustand der Seligen, über die göttliche Liebe als weltgestaltende Grundfraft des Alls im Verhältnis zum freien Willen der geistigen Geschöpfe erhält, so im Merkur über den fall des Menschen und die Wege, die Bott in der Gründung des römischen Reiches, wie in der Versöhnung der Welt durch seinen eingeborenen Sohn zur Rettung der Sünder eingeschlagen hat, während in dem dritten Sterne die frage nach der natürlichen Derschiedenheit der Menschen und deren Bedeutung im großen Ratschlusse Gottes in den Vorgrund tritt. Die Bewohner dieser drei Sterne find nur in geringerem Grade der Seligkeit teilhaft als die der oberen Kreise. Da aber ihr Wille aanz dem göttlichen Willen ergeben und jeder Unwandlung des Neides unzugänglich ist, empfinden sie dies nicht als Mangel ihres Glückes und als hindernis ihres friedens. - In der Sonne, dem vierten Planeten, der unter allen in der einfluß. reichsten Beziehung zur Erde steht, begegnen wir den großen Cehrern der Kirche, den Verfündigern der göttlichen Wahrheit, die nach der biblischen Verheißung hier leuchten wie des himmels Blang. 42) Dierund.

zwanzig der bedeutenosten Theologen erscheinen Dante por anderen deutlich; und zwar so, als seien die vierundzwanzig leuchtenosten Sterne des himmels in zwei Kreise, einen äußeren und einen inneren, gusammen. Jubelnd in erhabenen Hymnen, einander ablösend und ergänzend, schwingen diese Sternräder in entaegengesetter Richtung; ein beiliger Reigentang zu Ehren des, von dem sie das Licht zu Leben tragen, das, von ihnen wiederum ausstrahlend, die Welt erhellt. — Im friegerischen Mars erscheint dem Dichter, hell sich abhebend in der rötlich funkelnden Dunstkugel des Planeten, ein lichtes Kreuz. Es wird hier besonders klar, was wir für die ganze Himmels. reise festhalten muffen, daß Dante die Sternkugeln als durchdringlich und durchweg bewohnbar ansieht, so daß nicht auf ihnen, sondern in ihnen die Berklärten erscheinen. In den beiden Balken des Kreuzes wogen die Seelen auf und nieder wie die Sonnenstäubchen in einem Strahle, der dunklere Schichten der Euft durchdringt. Es find die Geister der Helden, die das ritterliche Schwert für Christum und sein Reich ae. zogen haben; mit Dantes Uhnherrn Cacciaquida, dem Märtyrer des zweiten Kreuzzuges, der hier in strenger Strafpredigt die jezige Sittenverderbnis in florenz der guten alten Zeit gegenüberstellt, erscheinen Josua, Judas Makkabäus, Karl der Große und Roland, Gottfried von Bouillon, Robert Guiscard und viele andere. — Im Jupiter finden wir eine glänzende Versammlung gerechter und frommer fürsten, von David und hiskia herab bis in die Zeiten des Dichters. Nicht ohne

Bedenken hat dieser auch Konstantin den Großen in den erlauchten Senat aufgenommen. Durch die Verlegung der Reichshauptstadt vom Tiber an den Bosporus und durch die Schenkung der abendländischen Herrschaft an Papst Sylvester, — eine fabel, deren geschichtlicher Wahrheit man damals nicht zweifelte, - hat er den ersten Grund zur Entartung des Papsttums gelegt; aber er hat es in guter Meinung gethan und übrigens soviel Verdienst um Staat und Kirche sich erworben, daß er seinen Miggriff personlich nicht zu entgelten braucht. Die Seelen derer, die sich auf den irdischen Thronen als Gottes Diener bewährt haben, erscheinen als lichtere Sterne im Lichten und ordnen sich so zusammen, daß sie in leuchtender Schrift die Worte der Schrift darstellen: Diligite justitiam qui judicatis terram! "Ihr Richter der Erde, habet Berechtiakeit lieb!" Dann wieder losen sie diese Gruppe und reihen sich aneinander in form eines großen lateinischen M, des ersten Buchstaben des in Dantes Weltansicht vielbedeutenden Wortes Monarchia, und endlich zu dem von Dante hochgeehrten und vielgepriesenen Sinnbilde der kaiserlichen Berrschaft, dem Reichsadler. So vereint, schwingen sie sich auf gleich einem falken, der, der Kappe entledigt, das haupt erhebt, mit den flügeln sich selbst Beifall klatscht und sich mit Stolz schön in die Brust wirft. Sogar Worte goldner Staatsweisheit und strenger Kritik über geschehene und bevorstehende politische Chaten läkt der aus seligen Beistern gewobene Wappenaar vernehmen. Daß auch der als Beide gestorbene Kaiser Trajan

in der Versammlung der Könige sich findet, dessen Nachfolger Hadrian Danten schon im Purgatorio begegnet ist, und ebenso der von Vergil in der Uneis seiner Tugend halber gepriesene Troer Rhipeus, giebt Unstoß zu einer Abschweifung über die verborgenen Wege, auf denen Gottes Gnade die, welche sie erwählt hat, zum Beile zu führen vermag, und zu einer schönen Ermahnung an die Menschen, eingedenk ihrer Kurzsichtigkeit demütig und vorsichtig zu sein im Urteil über ihre Mitmenschen, wie über Bottes Bericht und Ratschlüsse. - Im Saturn erschauen wir die vollendeten Berechten jene himmelsleiter auf. und niedersteigend. die Jakob einst im Craume zu Bethel sah. wohnen die beschaulichen, mystisch-tiefsinnigen Beister, die schon auf Erden über die Schranken menschlicher Erkenntnis sich hinausschwangen und in die Tiefen der Gottheit den Blick versenkten. Sie singen nicht, wie auch Beatrice hier ihr Cächeln zurückhält, mährend sonft ihr Blanz mit jeder Stufe aufwärts heller und heller wird; denn Dante murde beides ebensowenig ertragen fönnen, wie einst Semele den Unblick der göttlichen Majestät ihres himmlischen Liebhabers. Die großen Ordensstifter des Mittelalters, franciscus und Dominicus, und alle die gefeierten Vorbilder der mönchischen Entsagung gehören zu diesen Stillen im himmel. — Auch Dante steigt die Himmelsleiter hinan und gelangt mit Beatrice in den firsternhimmel; und zwar in das Sternbild der Zwillinge. Er darf einen Rücklick auf die Erde werfen; wie winzig klein erscheint sie ihm von diesem erhabenen Standorte aus!

Dort im firsternhimmel entfaltet sich vor seinem Auge der Triumphzug Christi, des erhöhten Heilandes. Der Heiland selbst entzieht sich freilich noch des Dichters Bliden, wie auch die genauere Betrachtung der gebenedeiten Jungfrau, neben der als ständiger Diener der Engel der Verkündigung schwebt, noch bis ins Empyreum aufgespart wird. Aus den vorerwählten Zeugen, die dem Meister zunächst steben, naben dagegen dem himmlischen Wanderer die drei Grund. fäulen der Christenheit, Detrus, Jakobus, Johannes, des Heilandes Vertraute. Das Gespräch, dessen sie den Erdensohn würdigen, gilt den drei von ihnen nach firchlicher Überlieferuna vertretenen theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe. Auch hindert die erhabene Beiligkeit des Ortes den fürsten der Upostel und ersten Statthalter Christi auf Erden nicht, um die Wette mit Beatrice, rotglühend im gerechten Zorne, seinen Unwillen in vollen Schalen über die verderbte Welt, das entartete Dapstum und namentlich über den dermaligen Inhaber seines Stuhles, Bonifaz VIII., auszugießen, den er als Nachfolger nicht anerkennt. — Im Krystallhimmel oder dem primum mobile wird Dante eingeweiht in die himmlische Hierarchie der Engel. Sie umtreisen das Licht des ewigen Schöpfers. das sie ihrerseits wieder in die abwärts führenden Stufen des geschaffenen Lebens hinabzutragen und nach dem Willen der Allweisheit zu teilen haben. find der Ordnungen; jede derselben steht unmittelbar einer der himmelssphären vor und wirkt mittelbar durch diese auf die Erde und ihre Bewohner ein. Ich übergehe hier die ausführlichen theologischen Auseinandersetzungen über Schöpfung und Kall, Natur und Jahl der Engel, an die Beatrice einen heftigen Ausfall gegen die schriftverdrehende Predigtweise der Mönche knüpft, um endlich noch zu dem letzten Schritte einzuladen, den wir mit Dante auf seiner großen Reise zu thun haben.

Dor dem Eintritt in das Empyreum, den wesentlichen Himmel Gottes und der Seligen, muß auch Beatrice ihren Schützling verlassen, damit er sie auf ibrem Site inmitten der seligen Gemeinde, damit er sie in ihrer ganzen Herrlichkeit erblicke. Statt ihrer übernimmt hier die führung der heilige Bernhard von Clairvaux, der Beatrice zuliebe seinen Sitz verläßt. Bernhard ist nicht der bedeutendste unter den Theologen des Mittelalters, aber der edelsten und liebenswürdiasten einer. Unser Euther 44) saat von ihm: "Ist jemals ein frommer und gottesfürchtiger Mönch gewesen, so war's St. Bernhard, den ich allein für höher halte, denn alle Mönche und Pfaffen auf unserm Erdboden; und ich zwar seines gleichen auch sonst niemals weder gelesen noch gehört habe." Die Auswahl dieses Mannes als seines führers auf der letten Weastrecke zum hohen Ziele macht Danten alle Ehre. Unter Bernhards Ceitung schaut dieser nun das Volk der Seligen.

> "Ganz an Gestalt wie eine weiße Rose<sup>45</sup>) So zeigte sich ihm nun das heilge Kriegsheer, Das sich durchs eigne Blut der Herr verpsichtet!"

Wie in der weißen Rose um die goldige Mitte die lichten Blätter reihenweise aufsteigen, so um den Brunnen des ewigen Lichtes der Gottheit die Sike der Seligen. Die vollendeten Beister siten jeder an seinem Orte, in den Abarund des Lichtes und in seinen Wiederschein zu ihren häuptern die seligen Blicke tauchend, während die Engel wie Bienen, die Honig suchen und heimtragen, ab. und zustiegen zwischen dem Mittelpunkte und den Blättern der Rose. Diese selbst ist zweigeteilt. Die eine hälfte ist schon voll besett; da thronen die frommen des Alten Bundes. Auf der andern sind noch Sitze frei, aber nicht allzuviele mehr; denn schon altert die Welt dem jüngsten Tage entgegen. Unter den leeren Stühlen ift einer, durch eine goldene Krone bezeichnet, aufgehoben für Kaiser Heinrich VII., der zu Welschlands Beilung auftreten sollte, ehe dieses dazu reif war. Den höchsten Ehrenplat nimmt die jungfräuliche Gottesmutter ein, um. spielt von ihrem himmlischen Pagen Gabriel. von ihr ist auch Beatrice zu schauen.

"Wenn die Barbaren aus dem öden Nordland Juerst Rom sehn und seine hehren Werke, Dann stutzen sie und staunen, tief ergriffen. Ich, der ich zu dem Göttlichen gekommen Dom Menschlichen und von der Zeit zum Ew'gen, Aus florenz zu gerechtem, frommem Volke, Don welchem Staunen mußt' erst ich erfüllt sein! Ja, gleich dem Pilgrim, der gerührt sich weidet Im Tempel des Gelübdes, sich nicht satt sieht Und schon im Geist daheim das Wunder schildert, So in dem Licht des Lebens auf und nieder

Lieft ich die Blide schweifen durch die Reihen. 3ch fah Befichter, die man lieben mußte, Mit fremdem Licht gegiert und eignem Lächeln, Ihr Chun mit jeder Cugend reich geschmücket. Des Paradieses allgemeinen Umrif Batt' ich mit meinen Bliden nun erfaffet, Doch noch an feinem Punkt fie festgehalten. Da wandt ich mich, weil mir der Wunsch entbrannte, Nach Dingen meine Berrin gu befragen, Die zweifelnd die Bedanken mir bewegten. Eins fucht', ein andres fand ich; Beatrice Blaubt ich zu sehen, einen Greis erblickt' ich, Dem Kleide nach vom Dolf der Ruhmgefrönten, Die Augen und die Wangen licht umflossen Don heitrer Güte, milde wie ein Dater. Und: "Wo ift fie?" fprach ich mit rafchem Gifer. Und er: "Bang Deinen beifen Wunsch zu ftillen, Rief Beatrice mich von meinem Sitze. Und wenn Du auf den dritten Umfreis blickeft Don oben her, wirft Du fie wiedersehen Auf ihrem Thron, den ihr Verdienst ihr anwies." Die Augen hob ich ohne Untwort aufwärts Und sah fie dort sich eine Krone bilden, Don sich die ew'gen Strahlen rückwärts biegend. Don jenem Orte, wo's am höchsten donnert, Steht nicht fo ferne je ein menschlich Auge, Das fich ins Meeres tieffte Ciefen fentet, Wie da von Beatrice mein Gesicht mar. Doch trugs nichts aus; denn, nicht gemischt durch Mittel, Mein rein und flar ließ fich herab ihr Bildnis. "O Berrin, Du, in der mein Boffen lebet, Die Du geduldet haft zu meinem Beile, Daß in der Bölle Deine Spuren blieben, Aus den so großen Dingen, die mein Auge Befchn, ertenne ich die Kraft, die Bnade, Die Deiner Tugend, Deiner Liebe eigen!

Du hobst vom Knechte mich empor zur freiheit; O, so bewahre Deiner Gaben Reichtum, Daß meine Seele, die durch Dich genesen, Dir wohlgefällig einst dem Leib' entschwebe." So rief ich an; und sie, wie fern auch scheinend, Sie lächelte und blickte gütig auf mich. Dann wandte sie sich zu der ewgen Quelle."

Auch zu dieser darf endlich noch Dante der Bebieterin folgen. Bernhard fleht zur himmelskönigin Maria um Gnade und um Kraft, damit sein Begleiter nun auch, von jedem hemmnis der Sterblichkeit befreit, die dürstenden Augen zu dem höchsten Beile, zur Unschauung Gottes, zu erheben gewürdigt werde. Dies Gebet -, denn der bekannte Unterschied der römischen Theologie zwischen Unbeten und Unrufen verschwindet vor der Inbrunst dieser Worte, — dies Gebet ist wohl eins der erhabensten Denkmäler der mittelalterlichen Marienverehrung; als hätte der Dichter im Preise der Jungfrau Mutter, der Cochter ihres Sohnes, der Mutter aller Tugend, des ewigen Lichtes, sich selbst überbieten wollen, führt er in ihm weiter aus, was nicht minder warm und wahr im eignen Namen schon früher eins seiner schönsten Sonette ausgesprochen hatte. Die Ungeflehte zeigt durch den milden Blick ihrer Augen, daß sie die fürbitte erhört. Sie selber kehrt ihr Untlit dem Urquell alles Cebens zu; und Dante, ihr folgend, richtet nun, von unwiderstehlicher Kraft angezogen, unter deren Einfluß die Schärfe seiner Augen und seines erkennenden Beistes immer mehr zunimmt, den Blick zu dem Lichte, das an sich selber wahr ist.

Er unternimmt nicht, im eigentlichen Sinne zu schildern, was er gesehen. Weit übersteigt es alle fähigkeit menschlicher Sprache; und seine Erinnerung gleicht dem dunkeln Eindruck, welchen ein Traum gurückläßt, der dämmernd in der Seele nachklingt, ohne daß wir vermögen, ihn wieder in uns wach zu rufen. Doch weiß er, wie in jenem seligen Augenblicke all sein Sehnen erlosch; er weiß noch, daß da alles, was auf des Weltalls Blättern sonst zerstreut zu lesen ist, in Liebe und frieden zu einem Buche geeint mar; alle Begensätze waren versöhnt, alle Rätsel gelöst. Je mehr sein Auge im Unschauen erstarkte, desto klarer blickte er und desto tiefer hinein in die fülle der Gottheit, so daß, indem er sich änderte und immer mehr zur Erkenntnis befähigte, der Unblick selbst sich zu andern schien. So sah er endlich in dem unergründlich flaren Lichte drei Kreise, verschieden an farbe, aber auf einen Mittelpunkt bezogen. Sind und Ist, beides konnte man mit gleichem Rechte von ihnen sagen. Der zweite erschien als ein Abalanz des ersten, wie der Regenbogen sich noch einmal im Gewölf zu spiegeln pflegt; und als feuer, das von beiden strahlte, bezeichnet der Dichter den dritten. Die Kreise bewegten sich, wie Licht, von alänzenden Körpern zurückgeworfen, zu leben scheint; und in dem Kreislaufe sah Dante eine menschliche Gestalt sich mehr andeuten als ausprägen. Wir stehen mit dem Dichter vor den Beheimnissen der Dreieinigkeit und der Menschwerdung heiß verlangend und unverwandt versenkte er den Blick in dies wundersame Gesicht, um zu ergründen, wie drei und eins einander decken, wie Kreis und Bild so in eins übergehen konnten. Doch mußte er bald erkennen, daß das kein flug für seines fittichs Kräfte war. Nie wäre er dem Ziel des Derlangens näher gekommen, hätte nicht ein heller Blit urplötlich sein Inneres erleuchtet und seinen Wunsch erfüllt. Uns vom Inhalt dieses großen Augenblicks irgend welche Andeutung zu geben, vermeidet der Dichter. Man wird seine Zurückhaltung richtig deuten, wenn man darin die Cehre sindet, daß solche Momente der höchsten Erhebung nur in heiligem Schweigen der Seele erlebt, aber in menschliche Sprache und irdische Bilder nicht gefaßt werden können. Kurz bricht er an diesem Punkte ab und schließt das erhabene Gedicht mit den schlichten Worten:

"Auch der erhöhten Dorstellung gebrach hier Die Kraft. Doch siehl schon trieb mir Wunsch und Willen, So wie ein Rad im steten Cauf, die Liebe, Die ewig schwingt die Sonn' und andern Sterne."

Wir stehen am Ziele der Pilgerfahrt, dahin nun wirklich gelangt, wohin schon die beiden ersten Ceile des Gedichtes mit ihren letten Worten sinnreich und ahnungsvoll wiesen, in das reine Gebiet der allzeit recht und gleich nach dem Grundgesetze der ewigen göttlichen Liebe kreisenden himmlischen Sphären.

Unch in anderm Sinne noch bezeichnet der Abschluß der göttlichen Komödie das Ziel einer langen Wegstrecke in der Entwickelung des menschlichen Geistes, auf die wir aber nur einen kurzen, flüchtigen Auckblick werfen können.

Solange den Menschen die Uhnung aufgegangen war vom fortleben der Seele nach dem leiblichen Tode, solange beschäftigte sich auch schon ihre Einbildung mit den Bildern einzelner Begnadigter der Bötter, die im Traume den Schleier des Jenseits lüften durften, oder die vom duftern Orte der Coten wiedergekehrt sein und das dort Geschaute den redenden Menschen gekündet haben sollten. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind; mit leichter Anderung des Cones könnte man das auch von diesem Wunder besonders sagen. Don Geschlecht zu Geschlecht in allen Zweigen der großen arischen familie erzählte sich das Polt mit Grausen und mit Veranügen solche Beschichten. Die Dichter haben sie für ihre Zwede benutt, und die Denker für die ihrigen; die einen wie die andern halb befangen in dem Glauben an solche Mythen und halb über denselben erhaben. So führt Homer seinen Odysseus in das Reich des Hades, wo er die abaeschiedenen Genossen bearüft und die eiane Zukunft erfragt; so Vergil den Aneas, damit er seines und der Seinigen hohen Berufes gewiß werde; und auch minder ernste Dichter, wie Ovid, eröffnen ihren Cesern gelegentlich Blide ins Jenseits. Selbst der Spötter Lucian hat sich dies Mittel nicht entgehen laffen, um mit lachendem Munde seinen Zeitgenoffen scharfe Wahrheiten zu sagen. Begenüber bilden die Denker ihre Reihe. Es giebt eine Grenze des menschlichen Wissens, jenseit derer der Glaube herrscht. Blaube war in der heidnischen Vorzeit gewohnt, seinen Inhalt in den vieldeutigen Mythen und Götterfabeln

Plato wußte diese Neigung, gerade die tiefsten Beheimnisse und die erhabensten Wahrheiten in der form des Mythus sich nahe zu bringen, in den Dienst der Weisheit zu stellen. Bern läßt er seinen Sokrates den lernbegierigen Schülern tiefsinnige Sagen und Märchen vortragen. Auch die Olatonischen Bücher vom Staate gipfeln in dem Bericht des Urmeniers Er, der vom Schlachtfelde aus die Welt der göttlichen Sphären mit andern abgeschiedenen Seelen durchwanderte, dann aber zum Leben zurückfehrte, noch ebe sein Leichnam verbrannt war. Der Traum des Scipio, wie ihn Cicero schildert, zeigte mit dem ausführlichen Kommentar des Makrobius dem Mittelalter, wie sich die späteren Geschlechter des Altertums die Welt aufgebaut dachten. Aber auch das christliche Weltalter selbst bildete die apokalyptische Litteratur des Altertums in seiner Art weiter. Zahllose Besichte und Berichte aus der jenseitigen Welt erschienen von der Offenbarung Johannis des Theologen und vom Hirten des Hermas an bis ins dreizehnte Jahrhundert hinejn. Aberglaube und kindlich fromme Einfalt, mystischer Tieffinn und scholastische Brübelei, schlaue pfäffische Berechnung und der ehrliche Wunsch, die Menschen vom Elende der Sünde jum Beile emporzuheben, haben an dem gestirnten, königlichen Mantel mitgewoben und gewirkt 46), mit dem ein aus der Heimat verstoßener florentiner im Beginn des vierzehnten christlichen Säkulums seine verklärte Beliebte schmücken sollte!

Dante war es vorbehalten, diese eigentümliche Gestalt dichterischer und theologischephilosophischer Be-

lehrung zu ihrem klassischen Abschluß zu bringen. Er entlehnt die allgemeinen Anschauungen und viele einzelne Züge von zahlreichen Dorgängern; aber sein Werk als dichterisches und philosophisches Ganzes steht hoch über allem, was die sleißigste Forschung als vor ihm vorhanden nachweist, und ist auch in der Folgezeit nicht überboten worden. Undere Zeiten haben sich andere Formen geschaffen. Aber die göttliche Komödie hat der Zeiten Wechsel überdauert und weist noch immer jedes neue Geschlecht und jedes neue Jahrhundert auswärts zu den Sternen.

## 3. Dantes Cateinifde Schriften.

Den Dichter der göttlichen Komödie auch als Prosaiker kennen zu lernen, hat uns schon das erste Kapitel dieses Buches Gelegenheit gegeben. Uber in der Vita nuova wie im Convito steht Prosa, wenn auch im lettgenannten Werke mehr nur der form und Einkleidung nach, im Dienste der Poesie. Der Dichter ist hier Erklärer seiner eigenen Dich. tungen. Demgemäß mußten auch diese Schriften in der Sprache den zu erklärenden Bedichten folgen; sie mußten italienisch verfaßt werden. Das war in jener Zeit noch ziemlich neu und ungewöhnlich. Die Schulgelehrsamkeit und auch die gelehrte Poesie nahmen in der Schätzung der Zeit unbestritten den ersten Rang ein; ihre zünftigen Vertreter sahen im besten falle mit wohlwollendem Kächeln auf die Volkssprache hinab, an deren willfürlicher, durch keine grammatische Regel geordneter Rede man nach ihrer Unsicht sich höchstens einmal zur Erholung mit Kindern, Weibern und Ungelehrten ergögen mochte. Daß Männer von dem auerkannten wissenschaftlichen Ernste eines Dante Alighieri und eines Cino da Distoja den besten Teil ihrer Cebenskraft auf das Dichten in der Sprache des gemeinen Haufens zu verwenden vorzogen, war diesen Gelehrten geradezu unverständlich und schmerz. lich. Es trug jenen gar manchen freundschaftlichen Dorwurf und, wie wir aus Undeutungen Dantes schließen müssen, selbst berben Tadel ein. Um so böber haben wir Danten zu ehren, der in stolzer Selbständigkeit unbeirrt seinen Weg fortsetzte und der Muttersprache seine dankbare Bingebung und seinen höchsten Eifer bewahrte. "Was 47) hat größere Macht auf Erden als das, was die menschlichen Herzen hin- und herwenden kann, so daß es den Widerwilligen willig und den Willigen unwillig macht, wie es die Volkssprache je und je gethan hat und noch thut! Dag sie gu Ehren bringen kann, liegt auf der Hand. Besiegen nicht. die ihr dienen, an Ruhm manchen König und Mark. arafen. Grafen und Berrn? Das bedarf wohl keines Beweises. Wie hoch sie aber ihre freunde berühmt macht, das wissen wir selbst, die wir durch die Süßigkeit dieses Ruhmes sogar unsere Verbannung weit über. minden!"

Aber Dante hat seinen gelehrten Kritikern dennoch mit der That bewiesen, daß er auch in ihrer Weise zu dichten und zu schreiben hinreichend befähigt war.

Cateinische Gedichte haben wir allerdings von ihm nur zwei<sup>48</sup>), und diese enthalten gerade eine

entschiedene Ablehnung des ihm erteilten Rates, die italienische Sprache fallen zu lassen und sich in der Belehrtenrepublik seines Vaterlandes durch ein lateinisches Heldengedicht zu den höchsten Ehren auf. Ein eifriger freund lateinischer Bezuschwingen. lehrsamkeit, Johannes von Bologna, genannt del Dirgilio, damals Vorsteher des öffentlichen Gymnasiums seiner Daterstadt, sandte Danten, als dieser nicht lange vor seinem Tode in Ravenna weilte, eine Ekloge in lateinischen Herametern zu, in der er ihn unter warmer Unerkennung seiner dichterischen Begabung und Kunft aufforderte, als Gelehrter für gelehrte Leser lateinischer Sprache einen Gegenstand episch zu behandeln, der ihm gestattete, in die Schatfammer der alten Mythologie zu greifen und aus derselben Götter und Helden zu seiner Hilfe herbeizuziehen. Johannes verspricht im voraus, das Gedicht des freundes mit seiner studierenden Jugend zu lesen, und zweifelt nicht, daß mit diesem Schritte der florentiner sich zum unbestritten ersten Sänger der Zeit aufschwingen werde. Dante antwortet; und seine im aleichen Dersmaß abgefaste Ekloge beweist, daß er in der spielenden Nachahmung der Ulten, namentlich der Birtenlieder Vergils, auf der Böhe seiner Zeit steht. Unter der dichten Hülle gehäufter allegorischer und mythologischer Bilder und Unspielungen, mit der er seine Untwort umkleidet, gewahren wir doch soviel, daß er seiner bescheidenen Weide, der Volkssprache, treu bleiben will und den vielleicht höheren Ruhm des freundes, auf einem berühmteren Befilde und bei angeseheneren

Richtern gewonnen, diesem neidlos überläßt. Nicht in Boloana, sondern, wenns irgend angeht, am Urno in der Daterstadt möchte er den Lorbeer des Dichters auf das greise Baupt drücken, das dort einst den blonden Schmuck der Jugend trug. Umsonst bittet Johannes noch einmal in hoher Verehrung den gottbeanadeten Oriester Upollos, zu ihm zu kommen und mit ihm der Dichtfunst zu pflegen; bis etwa ein gunstiges Geschick ihm die Thore der Vaterstadt öffne, möge er den Ehrenkrang in Bologna nicht verschmähen. Dante beharrt dabei, seine Strafe weiterzuziehen. Ihm liegt vor allem daran, die letten drei Besänge seines großen, hundertteiligen Liedes zu beenden; und selbst von einem Besuche in Bologna hält ihn die Besorgnis vor den Nachstellungen Polyphems, wohl eines ihm abaünstig gesinnten Machthabers in Bologna, zurück.

Der dichterische Briefwechsel beweist, wie treu Dante auch in diesem Punkte sich selbst geblieben ist. Denn ganz dieselbe Stellung hat er auch früher schon der italienischen Muttersprache gegenüber eingenommen. Ihr ist er mit der ganzen Wärme der ersten Liebe ergeben; ihr zu dienen und aufzuhelsen, ist seines Herzens höchster Wunsch. Aber, um für sie einzutreten und für sie zu werben, vermeidet er keineswegs den Gebrauch der toten Sprache, mit der er allein hossen durste, den gelehrten Kreisen wirksam beizukommen, und die er als Sprache Dergils und Lucans, als Sprache des römischen Reiches und Rechtes nach seiner ganzen Lebensanschauung selbstverständlich

nicht gering achten konnte. Seine Unsichten über den wahren Wert und den rechten Gebrauch der Volkssprache entwickelt er ausführlich in dem lateinischen Buche,,De vulgari eloquentia", "Über die volkstümliche Beredsamkeit", oder vielleicht besser nach dem Sinne übersett: Über die Beredsamkeit in der Volkssprache.

Schon im Convito hatte Dante sich mit der frage nach dem rechten Verhältnis der Volkssprache zur lateinischen Gelehrtensprache beschäftigt. fertigt sich dort 49) in ausführlicher Auseinandersetzung über den Vorzug, den er der Muttersprache gegeben hat, indem er in ihr seinen Kommentar zu den eigenen Kanzonen verfaste. Bereitwillig räumt er dort ein, daß das Cateinische im Range dem Italienischen vorangehe, insofern das Cateinische beständig und unveränderlich, die Volkssprache aber unbeständig und dem Verderben unterworfen sei. Allein ein Kommentar. so führt er aus, soll dienen und nicht herrschen; darum durfte italienischen Kanzonen nicht eine lateinische Erklärung beigegeben werden. Neben diesem führt er jedoch in scholastischer Umständlichkeit noch andere Bründe für die Wahl der Muttersprache aus, als deren letter endlich der einfachste und unserem Befühle zunächstliegende hervorbricht: die natürliche Liebe zur eigenen Sprache und der Wunsch seines Herzens, sie, die ihm nicht das Nächste allein, sondern das Allernächste von der ersten Kindheit her ist, gegen die übermächtigen Nebenbuhlerinnen, gegen das Catein der Belehrten, wie gegen das Provenzalische der Dichterlinge und das französische der vornehmen Welt, zu verteidigen und nach Kräften ihre erlauchte Schönheit ans Licht zu bringen.

Mit diesen ziemlich weit ausgesponnenen Gedanken über den wahren Wert und den rechten Gebrauch der Muttersprache zu schriftstellerischen Zweden hielt aber Dante den Begenstand, der ihm sehr am Herzen lag, noch keineswegs erschöpft. Schon hatte er den Plan einer eigenen Abhandlung über die Beredsamkeit in der Volkssprache entworfen. Er spricht die Hoffnung aus, seiner Zeit mit Gottes Zulassung in dieser Schrift der Sache völliger gerecht zu werden. Die angefündigte Verteidigung und ausführliche Besprechung der Mutter. sprache liegt uns in der oben genannten lateinischen Schrift vor; aber auch sie wie das Convito ist nicht Nur zwei Bücher sind vorhanden, und das zweite scheint, wo es in der vorliegenden Gestalt abbricht, noch nicht zum Ziele gelangt zu sein. mindestens vier Bücher war das Bange angelegt; denn auf das vierte Buch verweist der Verfasser. Wann die wirklich zustande gekommenen beiden Bücher geschrieben find, läft sich nicht feststellen. Jedesfalls in der vorliegenden Gestalt nach dem Convito. Wiewohl einzelne Sätze, namentlich solche, die als Beispiele angeführt werden, durch nebensächliche Beziehungen bis in die ersten Jahre des vierzehnten Jahrhunderts zurückweisen, zeigt doch offenbar der Brundaedanke des aanzen Buches gegen die berührte Stelle in der Einleitung zum Bastmahl eine Abweichung, die wir uns kaum anders denn aus länger

fortgesetztem Nachdenken Dantes erklären können und nicht unwahrscheinlich aus polemischem Eifer gegen den von seiten seiner gelehrten Kritiker erfahrenen Widerspruch erklären müssen.

Wie erwähnt, wird im Convito das Cateinische trop aller persönlichen Liebe des Dichters zur Sprache seines Volkes für edler erklärt als diese, weil es nicht der Veränderung ausgesetzt sei und der Kunst folge, während die Volkssprache sich dem jeweiligen Bebrauche anbequeme und daher in vielfacher Hinsicht wechsle und schwanke. Bang entgegengesett, erklärt er sofort im Beginn der neuen Schrift die Volks. sprache, d. i. diejeniae, welche nicht durch besonderes Studium, sondern durch Nachahmung von der Umme erlernt wird, für die edlere. Sie behauptet den Dorrang vor der Grammatik, d. i. der lateinischen Belehrtensprache, weil sie eher vorhanden war, nicht zwar in der heutigen Gestalt, aber der Urt und dem Begriffe nach. Ihrer erfreut sich, obwohl sie nach dem Wortschatz und nach dem Vortrage in verschiedene Sprachen gespalten ift, der gange Erdfreis, mährend zum Gebrauche der Grammatik stets nur sehr wenige Auch, daß sie uns natürlich ist, gelangen können. während jene nur der Kunst ihr Dasein verdankt, erscheint ihm jetzt als ein wesentlicher Vorzug.

Nur dem Menschen ist verliehen zu sprechen; denn die ohne Bewußtsein des Sinnes geschehende Wiedergabe menschlicher Worte durch einzelne gelehrige Ciere ist kein Sprechen, und die Engel vermögen ohne ein äußeres Mittel unmittelbar untereinander oder dadurch

ibre erhabenen Gedaufen auszutauschen, daß sie dieselben gegenseitig in Gott selbst lesen, in dem alle Dinge ihr wahres Wesen haben. Undrerseits gehört aber zum Wesen des Menschen das Sprechen so untrennbar, daß Dante, obwohl die Schrift zuerst von der frau fagt, daß sie geredet habe, (- was übrigens irrig ist -), doch meint, der zuerst geschaffene Mann musse auch zuerst gesprochen und zwar den Namen Gottes "Eli" als erstes Wort alsbald, nachdem er von Gott angehaucht und mit seelischen Kräften begabt war, hervorgebracht haben. Es war aber, wie sehr auch jeder geneigt sein mag, seiner Muttersprache vor allen anderen den Vorzug zu geben, ohne Zweifel die hebräische Sprache die ursprüngliche der Menscheit. યાક allgemeine Sprachverwirrung bei dem frevelhaften Turmbau zu Babel der Mehrzahl die Kenntnis der bisherigen Sprache verloren ging, da blieb dieselbe allein den Söhnen Bebers erhalten, sowie sie von Bott nach dem Wortschatz und nach dem Sathau der Seele des Menschen anerschaffen war. Nach der Derwirrung nun ift die Sprache der übrigen Bölker vielfach geteilt. In Europa unterscheidet Dante drei große Sprachgebiete. Das Briechische, das zugleich einen Teil von Usien einschließt, nimmt den Südosten des Erdteils ein. Der ganze Norden, von den Ausflüssen der Donau und den mäotischen Sumpfen bis nach den westlichen Grenzen, hat nach ihm zuerst eine gemeinsame, aus dem Osten mitgebrachte Sprache gehabt, die erst später durch Slaven, Ungarn, Deutsche, Sachsen, Ungeln und andere Nationen verschiedene

Ausbildung erfuhr. Noch ist die ursprüngliche Einheit darin erkennbar, daß alle diese Bölker als Bestätigung auf Befragen das Wörtlein "io" gebrauchen. Wiederum eine und dieselbe Sprache reden die übrigen, den Südwesten Europas bewohnenden Völker; aber auch diese ist, und zwar dreifach, geteilt. bejahen mit dem Wörtlein oc, es sind nach Dante die Spanier; die anderen haben statt dessen oil, nämlich die franken; die Cateiner endlich bejahen, indem sie si sagen. Im allgemeinen herrscht die Sprache von oil im Norden, die von oc im Südwesten, von Genua bis nach Spanien, die von si im Südosten des aanzen Gebietes. Die Verwandtschaft und urspruna. liche Einheit dieser drei Sprachen ist durch eine bedeutende Unzahl gleichlautender Worte hinlänglich Aber, indem sie im Caufe der Zeit sich von einander getrennt und mehr und mehr entfernt haben, ist auch zwischen ihren eigenen Entwickelungsformen aus verschiedenen Zeiten eine ebenso erhebliche Abweichung eingetreten, wie sie etwa ein und derselbe Mensch auf den verschiedenen Alltersstufen zeigt. Die Wahr. nehmung dieser Unsicherheit der Volkssprache hat gelehrte Männer veranlagt, eine Sprachform nach bestimmten Regeln zu erfinden und aufzustellen, die in ihrer Gesetmäßigkeit die Bürgschaft des gleichmäßigen Bestandes durch verschiedene Cänder und verschiedene Zeitalter trägt. So denkt sich Dante durch Übereinstimmung vieler Völker das Catein der Gelehrten ent= standen, dessen unmittelbares Hervorgeben aus einer bestimmten einzelnen form der altitalischen Sprache ihm, wie wir sehen, nicht gegenwärtig ist, obwohl er in seinen Ausdrücken oft nahe an das Richtige streift und beispielsweise das Neuitalienische geradezu als vulgäres Catein bezeichnet.

Wir können dem forscher nicht folgen, wenn er sodann eingehend die einzelnen Mundarten der italienischen Sprache seiner Zeit vergleicht und mehr oder minder ausführlich die Vorzüge oder die Nachteile der einzelnen bespricht. Nachdem er als eifriger Jäger Wald und Weide in gang Italien durchstreift und den Panther an keinem Orte gefunden hat, den er in sein Net fangen wollte, kommt er endlich zu dem Ergebnis, daß keine einzelne Mundart in Italien den Unspruch des Vorranges vor den anderen erheben kann, daß aber in der Manchfaltigkeit ein gemeinsamer Kern steckt, an dem alle einzelnen gemessen und nach dem alle einzelnen abgeschätzt werden. Dieses Volkslatein nennt er die vornehme, die Kardinals, die Hofs und Berichtssprache. Bätte die staatliche Ordnung in Italien sich auf der Stufe erhalten oder zu ihr aufgeschwungen, die dies Land als Mitte und Kern des Reiches billig einnehmen sollte, so würde ohne Zweifel auch die vornehme Hauptsprache es zu einer klareren und greifbareren Gestalt gebracht haben. Uber vorhanden ist sie; man muß ihrer nur achten und warten. vornehme Volkssprache empfiehlt Dante nun zum Bebrauche in Prosa und Poesie; namentlich aber wünscht er, daß sie von den italienischen Dichtern angebaut werde, da die Prosa sich nach der Dichtfunst zu bilden pflege und nicht umgekehrt. freilich geht das nicht

so ohne weiteres; eindringender fleif und gründliche Überlegung gehören dazu, wenn diese Bemühungen zu einem erfreulichen Ziele führen sollen. der Volkssprache ist noch zu unterscheiden zwischen der tragischen, der komischen und der elegischen Sprachweise; es giebt eine schmuckreiche und eine schlichte und eine zwischen beiden stehende mittlere Urt, in ihr zu reden; und es gilt, nach festen Besichtspunkten mit Bewuftsein zu unterscheiden, für welchen Begenstand jede einzelne von ihnen sich schickt. Die eingehenden Ratschläge, welche, von diesen Gesichtspunkten geleitet, Dante den Dichtern seiner Zeit erteilt, beruhen im wesentlichen auf einer freien Unwendung der Cehren der Poetik, wie sie sich bei den Alten und ibren Nachahmern, den neulateinischen Doeten, berausgebildet hatte. Dantes Poetif ist aber, da die Schrift über die Volkssprache mit dem vierzehnten Kapitel des zweiten Buches abbricht, in ihren ersten Unfängen, bei der Unleitung für die dem erhabenen Stile angehörigen Kanzonen, stecken geblieben.

Seitdem durch Jakob Grimm die Sprachvergleichung zur Wissenschaft erhoben und durch Raynouard und Diez die romanische Philologie begründet worden, ist es leicht, an den sprachgeschichtlichen Unsichten Dantes Kritik zu üben. Was er hierüber vorbringt, ist wohl auch von ihm selbst kaum anders, denn als Versuch, eine schwierige Frage zu lösen, angesehen worden. Wenigstens hat er sich nicht gescheut, wie das Buch über die Volkssprache vom Gastmahle in der Schätzung der Landessprache gegenüber dem Lateinischen abweicht,

so im Paradiese eine gegenüber diesem neue Theorie über den Ursprung der Sprachen vorzutragen 50), indem er dort nur die Unlage zum Sprechen als unmittelbare Gottes- und Naturaabe gelten läkt, das So-oder-so der Sprache aber als vom Menschen selbst berrührend bezeichnet. Aber wenig kommt darauf an, wie weit noch heute Dantes einzelne Unsichten auf diesem Gebiete als zutreffend anerkannt werden können. unsterbliches Verdienst liegt darin, daß er überhaupt die Muttersprache zum Gegenstande liebevoller und eindringender forschung machte und ihr als erster den gebührenden Rang neben oder gar über der Grammatif der gelehrten Zunft anwies. In praktischer hinsicht zeigt er überdies bei allem fehlgreifen in den wissenschaftlichen Grundlagen einen Scharfblick, der uns die höchste Uchtung abnötigt. Die Unterscheidung einer Hauptsprache, die als Kern in allen örtlichen und landschaftlichen Mundarten steckt und, wenn auch nicht gang frei von mundartlicher Beimischung, doch ihrem Wesen nach im geistigen Derkehr der gebildetsten Kreise des Volkes und in dessen staatlichem Ceben zur Erscheinung kommt, gilt noch heute für alle lebende Sprachen größerer und reicher gegliederter Dölker. Die Urt, wie Dante diese Hauptsprache aus der Manch. faltigkeit der Mundarten zu ermitteln bemüht war, erinnert an Luther, dessen Bibelübersetzung in sprachlicher Hinsicht denselben Platz bei uns behauptet, wie die göttliche Komödie für das Italienische. Auch Luther beobachtete mit Sorafalt, was den landschaftlichen Mund. arten des Deutschen gemein wäre, um beiden, Ober- und Niederländern, verständlich zu werden; zugleich schloß er sich aber vorzugsweise dem Sprach- und Schriftgebrauche an, welcher sich in den Kanzleien des Kaisers Maximilian und namentlich des Kurfürsten Herzogs friedrich zu Sachsen herausgebildet hatte. freilich liegt wieder darin ein wesentlicher Unterschied, daß in der Sprache Luthers das volkstümliche Element überwiegt, während bei Dante dasjenige weit mehr hervortritt, was er der Sprache der Höse und Gerichte, wie überhaupt der höheren Gesellschaftskreise, verdankt. Es wäre eine anziehende Aufgabe, diese Parallele weiter zu versolgen; allein es würde uns hier vom geraden Wege abführen.

Unter Dantes lateinischen Schriften behauptet neben der eben besprochenen den Ehrenplat seine Abhand. lung: De monarchia, "über die Monarchie". Über die Zeit ihrer Ubfassung sind die berufensten Witte 51) entscheidet sich für die Stimmen uneins. Zeit vor Dantes Verbannung. Allerdings wird diese in der Schrift nicht ausdrücklich erwähnt. Uber überhaupt spricht Dante in derselben wenig von sich; und doch fehlt es nicht ganz an Stellen, die mir Hindeutungen auf seine von den Schwarzen verschuldete Dertreibung aus florenz zu enthalten scheinen. mentlich aber spricht nach meiner Überzeugung die ganze Beurteilung der öffentlichen Verhältnisse selbst dafür, daß Dante sie erst in späteren Jahren niedergeschrieben haben kann, wo er begonnen hatte, für sich selbst Partei zu bilden, und wo er sich ein eigenartiges politisches System ausbaute, dessen bestimmenden Mittelpunkt

das römische Kaisertum oder die kaiserliche Weltherrschaft ausmachte. Im Beginn des zweiten Buches spricht er fast geradezu aus, daß er zwar früher der guelfischen Partei angehört, dieselbe aber bei reiferem Nachdenken über das staatliche Leben und die römische Beschichte später verlassen habe; und, wenn dort die Klage ertont, daß leider Konige und fürsten in der traurigen Verblendung einig seien, in welcher sie sich dem einzigen römischen Herrscher widersetzen, so sehe ich nicht ein, wie man verkennen tann, daß die Schrift in einer Zeit entstanden sein muß, wo es einen römischen Kaiser gab, der mit Schwierigkeiten zu kampfen In dieser Frage kann ich nur der Ungabe des Boccaccio zustimmen, die unter den Neuern namentlich Wegele 52) gründlich und, wie mir scheint, siegreich verfochten hat; daß nämlich die Schrift De monarchia unbedingt der Zeit entstammen muß, in der Beinrich VII. mit seinen italienischen Gegnern rang, und zwar, nachdem er zum Kaiser gekrönt war.

Die Schrift umfaßt drei Bücher, welche der Reihe nach die drei fragen beantworten, ob die Monarchie oder das allgemeine Kaisertum zum Wohlsein der Welt nötig sei, ob das römische Volk mit Recht das Umt der Monarchie für sich beanspruche, und ob das Unsehen der Monarchie unmittelbar von Gott oder von irgend einem Diener oder Statthalter Gottes abhange.

Auf die Art, wie Dante diese Gegenstände abhandelt, hier näher einzugehen, verbietet sich, da wir auf seine Staatslehre später noch ausführlicher zu sprechen kommen werden. Daß er die Notwendigkeit der eins

heitlichen Ordnung der Welt und zwar unter dem römischen Kaiser behaupten und die Unterordnung desselben unter das Gebot des Papstes misbilligen mußte, geht überdies aus dem Obigen bereits hervor.

Erörterungen über das gegenseitige Verhältnis der geistlichen und der weltlichen Gewalt hatten im Laufe des Mittelalters die wiederholten erbitterten Kämpfe zwischen Kaisertum und Dapsttum schon öfter hervorgerufen, und namentlich waren dieselben in den ersten Jahrzehnten des XIV. Jahrhunders sehr beliebt. Die Verwickelungen zwischen Dapst Bonifaz VIII. und Philipp IV. von frankreich um die Wende des Jahrhunderts und später die Streitigkeiten unter dem Kaiser Ludwig dem Bayer und seinen papstlichen Begnern gaben einem ganzen Schrifttum politischer Urt das Dasein. Die Dantesche Schrift gehört jedoch nicht nur überhaupt zu den ersten Wellen dieser flut, sondern muß anscheinend, wenn man ihren besonderen Zweck ins Auge fast, die wissenschaftliche Begründung der faiserlichen Herrschaft, geradezu als die erste und anstofgebende für jenes Zeitalter anerkannt werden. In den französischen Streitigkeiten handelte es sich um die Unabhängigkeit der weltlichen Gewalt überhaupt gegenüber den firchlichen Machtansprüchen. den Verteidigern der Staatsgewalt in diesem Streite vertretene Unschauung konnte in einer Reihe von Dunkten sich mit der Danteschen berühren; wir mussen sogar anerkennen, daß dies diejenigen Punkte sind, in denen die forderungen der einen wie der anderen in der folge wirklich durchgesetzt wurden. Allein es

ist leicht ersichtlich, daß für Dante selbst diese Übereinstimmuna weniaer bedeuten konnte, als die arundsäkliche Verschiedenheit der Richtung. Wenn jene federkämpfer Philipps des Schönen ihrem Candes. königtum auf dem Bebiete des staatlichen Lebens die Unabhängigkeit vom Papste und die Berichtsbarkeit auch über die Beistlichen erstritten, so war damit die Einheit der Menschenwelt, des ungenähten Rockes Christi, die Dante durch das über den Königen stehende Kaisertum verbürgt wissen wollte, nur aufs neue gefährdet. Mit Recht konnte darum Dante im Beginn seiner Schrift über die Monarchie erklären, daß die pon ihm in derselben behandelte Cehre eine der Mitwelt so aut wie verborgene und bisher von allen Zeitgenossen vernachlässigte ware. Behandelt war sie freilich schon mehr als ein Menschenalter zuvor von dem großen Dogmatiker Thomas von Uquino in seiner Schrift über das Regiment der fürsten. Uber Dante sah sich genötigt, diesem Cehrer, dessen Spuren er sonst dankbar zu folgen pflegte, in der vorliegenden frage sehr entschieden zu widersprechen. 2115 dann aber, etwa ein Jahrzehnt nach Dantes Code, wiederum Kaiser und Dapst zusammenstießen, da gewann die kleine Schrift sich neue Freunde und Unhänger auf der kaiserlichen Seite. In den Streitverhandlungen ward sie aus dem Kreise der Kaiserlichen vielfach als Autorität angerufen; und das gab dem Cegaten des Papstes, Kardinal Beltrando del Poggetto, Unlaß, den fluch der Kirche über Dantes Bücher von der Monarchie auszusprechen und sie öffentlich den flammen zu übergeben. Nach Boccaccio soll der ergrimmte Kirchenfürst das gleiche Schicksal auch den Gebeinen des Dichters zugedacht haben, aber durch zwei Unhänger Dantes, Pino della Tosa aus klorenz und Ostagio von Polenta, davon abgebracht sein. Übrigens ist bekannt, wie auch damals das Programm Dantes auf Ludwigs Seite nicht festgehalten, sondern durch den Kurverein zu Rense die gerade entgegengesette Seite, das national deutsche Element im deutsch-römischen Kaisertum, betont ward, um wenigstens dasselbe in Deutschland zu retten, was schon in Frankreich für die Landesherrschaft behauptet war.

Mit der Schrift über die Monarchie bilden die politischen Sendschreiben Dantes 53) aus der Zeit der Kämpfe Heinrichs VII. eine zusammengehörige Bruppe, indem sie von den in jener entwickelten Grund. sätzen lediglich Unwendung auf die gegebenen Zeitverhältnisse machen. Ihr Eigentümliches liegt in der feurigen, leidenschaftlichen Sprache. Teilweise kommt allerdings dieser hochtonende Stil auf Rechnung des Zeitgeschmackes. Wie die Gesandten und die Staatsmänner überhaupt bis in das XVI. und XVII. Jahrhundert herab gern als Oratoren bezeichnet wurden, so bestand das wichtigste Mittel, durch welches sie zu wirken suchten, in prunkhaften Reden nach der Urt des Cicero und des Livius, die entweder in öffentlichen Versammlungen porgetragen oder auch schriftlich versandt wurden. Aber es bleibt genug vom eigenen Beiste unsers florentiners übrig, wenn wir dies vorabziehen. ist der Dichter der göttlichen Komödie, wie er leibt und lebt, der die fürsten Italiens oder auch den neuen Herren der Welt selber in diesen Briefen anspricht.

"Siehe", ruft er den ersteren zu, "fiehe, jett ift die angenehme Zeit, in der die Zeichen des Crostes und des friedens sich erheben. Denn ein neuer Cag beginnt zu schimmern und zeigt seine Dämmerung, welche schon die finsternis des langen Unglücks lichtet. Schon weben häufiger die Morgenlüfte! Rot wird der himmel an seinen Lippen und bestärkt die Uhnungen der Dölker mit erquickender Heiterkeit! Und wir, die wir lange in der Wüste genächtigt haben, sollen die freuden erblicken, deren wir harrten; denn der friedebringer Titan wird aufgeben, und die Berechtigkeit, entfräftet, solange die Sonne, gleichsam zur Winterzeit, sich verbarg, wird wieder ergrünen, sobald jene ihren Blanz ausstrahlt. Im Lichte ihrer Strahlen werden sich sättigen alle, die da hungert und dürstet; und vor dem Gefunkel ihres Ungesichts werden beschämt stehen die freunde der Vosheit. Denn der starke Come aus Judas Stamme hat seine erbarmungsreichen Ohren aufgerichtet. Des Jammers der allgemeinen Gefangen. schaft sich erbarmend, hat er einen anderen Mose erweckt, der sein Volk aus dem frondienst der Agypter erretten wird, es führend in ein Cand, das von Milch und Honia trieft.

freue Dich nun, Italia, die Du, bisher selbst den Sarazenen mitleidenswert, bald über den Erdfreis hin Neid erwecken wirst. Denn Dein Bräutigam, der Welt Trost, der Ruhm Deines Volkes, der gnadenreiche Heinrich, der Göttliche, der Augustus, der Cäsar, eilt

heran zur Hochzeit! Crockne die Zähren, lösch' aus die Spuren der Crauer, Du Schönste; denn nahe ist, der Dich erlösen will aus dem Kerker der Gottlosen; der die Frevler mit dem bloßen Schwerte treffen und verderben und seinen Weinberg anderen Gärtnern austhun wird, die ihm die Frucht der Gerechtigkeit zur Zeit der Ernte liefern."

Bang ähnlich, nur in weit zärtlicherem, innigerem Tone, wendet er sich an Heinrich selbst: "Zwar, da unsere Sonne, (mag der feuereifer der Sehnsucht oder die mahre Gestalt der Dinge dies eingeben,) zögert, wie man glaubt, oder gar zurückweicht, wie man vermutet, seben wir uns gedrungen, zweifelnd zu fragen und in die Worte des Vorläufers auszubrechen: Bist Du, der da kommen soll, oder sollen wir eines andern warten? Aber dennoch glauben wir an Dich und hoffen wir auf Dich und halten Dich festiglich für Gottes Diener und der Kirche Sohn und des römischen Ruhmes Beförderer. Denn auch ich, der ich so für mich, wie für andre schreibe, habe Dich in aller der Gute und Bnade, die der kaiserlichen Majestät wohlansteht, gesehen und gehört, als meine Bande Deine füße berühren und meine Lippen ihnen den schuldigen Zoll darbringen durften! Da jauchzte in Deinem Unblicke mein Beist und schweigend sprach ich bei mir: Siehe, das ist Gottes Camm! Siehe, das ist, der die Sünden der Welt hinweagenommen bat."

In freierer Weise schließen sich diesen Sendschreiben die anderen Briefe Dantes an, deren leider nur wenige erhalten sind. Mit den politischen Sendschreiben

sind ihrer nur zehn, deren Echtheit als zweisellos gilt. Don verschiedenem Werte für die Lebensgeschichte des Dichters, bekunden sie sich doch alle als sprechende Zeugnisse seines Geistes und lassen lebhaft bedauern, daß so manche andere Briefe seiner Hand, die wir noch erwähnt sinden, und deren nach der ganzen Urt und den Lebensschicksalen des Mannes ohne Zweisel sehr viele vorhanden gewesen sind, uns nicht mehr vorliegen. Uuf mehrere der ausbewahrten Briefe ist bereits in der Lebensgeschichte des Dichters, auf den umfangreichsten derselben, die Widmung des Paradieses an Cangrande della Scala, bei der Besprechung der göttlichen Komödie Bezug genommen worden.

Betrennt für sich steht endlich die gleichfalls schon furz erwähnte Quaestio de forma et situ elementorum aquae et terrae, die "Abhand. lung über die Elemente des Waffers und der Erde" 54). Allen und jeden, denen die Schrift zu Besicht kommen wird, wünscht Dante im Beginn derselben Beil in dem, der Quell und Licht der Wahrheit ist. Er erinnert dann daran, wie während seines Aufenthaltes in Mantua sich die Streitfrage erhoben habe, ob das Wasser in irgend einem seiner Teile höher gelegen sei als die Erde. Die frage sei oft hinausgeschoben und ungelöst geblieben. In der Liebe zur Wahrheit auf. gewachsen und auferzogen, habe er sich aber dabei nicht beruhigen können und wolle nun die Sache arund. lich erörtern und zu Ende führen. Dante zählt hiernächst der Reihe nach die Gründe derjenigen auf, die das hohe Meer überall oder doch an gewissen Stellen der Oberfläche unseres Erdballes für höher als das Land gelegen erklären, und widerlegt sie, selbst von der zweifellos richtigen entgegengesetzten Unsicht durchdrungen, Schritt für Schritt. Es sind keine neue, bahnbrechende Gesichtspunkte, die Dante in dieser Auseinandersetzung aufstellt; und in der form der Beweisführung, die sich nicht blok innerlich den Gesetzen der Logif anbequemt, sondern das gesamte Werkzeug derselben mit Ober., Unter- und Schlugsat, mit den drei hauptbegriffen dieser Sätze u. s. w., zur Schau trägt, zeigt er sich erst recht als Kind seines scholastischen Zeitalters. Allein, wer darf auch erwarten, daß der Dichter der göttlichen Komödie noch nebenbei ein bahnbrechender Entdecker in der Naturwissenschaft sein soll! Innerhalb der Schranken seiner Zeit aber verfährt er mit verständiger Sorgfalt, zeigt sich gewissenhaft in der Beobachtung der Natur und behutsam in dem Aufbau von folgerungen auf dem, was er beobachtet hat. Wie völlig er auf der Höhe seiner Zeit auch in dieser hinficht steht, zu den Besten derselben gählt und diesen genug thut, mag allein der Umstand beweisen, daß nach mehr als anderthalb Jahrhunderten noch selbst der große Kolumbus nach dem von Dante als undenkbar verworfenen Wassernabel suchte und denselben an der brandenden Orinokomundung gefunden zu haben wähnte.

Um Schlusse der Schrift, die vierundzwanzig Paragraphen und drei erläuternde figuren umfaßt, erfahren wir, daß Dante die in ihr dargelegte Unsicht am 20. Januar 1320, einem Sonntage, in der Kapelle

der heil. Helena zu Verona in Gegenwart des dazu geladenen und zahlreich erschienenen Klerus, d. i. allgemein des Gelehrtenstandes, der Stadt siegreich verteidigt hat. Die Schrift über die Gestalt und Lage der beiden Elemente des Wassers und der Erde ist demnach unzweifelhaft der Zeit nach die jüngste unter Dantes wissenschaftlichen Schriften; so daß sie auch in dieser hinsicht die Reihe derselben passend abschließt.

## Anmerkungen jum zweiten Buche.

- 1) Purgatorio XXIV, 52 ff., XXVI, 98 ff.
- 2) Convito, trattato II, capitolo I und öfter.
- 3) Gewöhnlicher Anfang der Bücher in mittelaltrigen Handschriften: Incipit liber etc. Dem entsprechend am Schluß: Explicit (explicitus est?) liber etc. In den wörtlichen Anstührungen habe ich mir erlaubt, hie und da etwas zu fürzen, wo es anging, ohne den Sinn zu ändern. Wem es auf den strengen Wortlaut ankommt, der wird ohnehin nach dem leicht zugänglichen Original (Ausg. von Witte, Leipzig 1876) oder der Übersetzung von Förster greifen.
- 4) hier wird unterschieden zwischen der Bewegung der Sonnensphäre, die in einem Jahre an sich zu demselben Punkte zurücksehrt, und der diesem himmel sich mitteilenden Bewegung des primum mobile oder des Krystallhimmels, welche das Dorrücken der Cag- und Nachtgleichen bewirkt.
- 5) Dante folgt der Seelenlehre des Aristoteles, der in der Menschensele die pflanzliche Kraft der Ernährung, die tierische der Wahrnehmung, Begehrung und Bewegung und den eigentlichen Geist unterscheidet.
  - 6) Purgatorio XXIV, 51.
  - 7) Convito, tratt. IV, capit. 12.
- 5) Brief Dantes an Cangrande della Scala; Fraticelli, Opere minori di Dante, III, S. 544. florenz 1857.

- 9) Dante an Cangrande; Fraticelli, III, S. 540.
- 10) Paradiso XXV, 1 ff.
- 11) Cragödie heißt nach der Ableitung Bocksgesang, vermutlich weil die dramatischen Stücke, die bei den Dionysosfesten aufgeführt wurden, aus einem Chorliede entstanden sind, welches zur Opferung eines Bocks gesungen wurde.
  - 12) Dante an Cangrande; Fraticelli, III, 539, 544.
  - 13) Paradiso II, 1 ff.
  - 14) Dgl. namentlich Convito, tratt. IV, cap. 23.
  - 15) II. Korinth. 12, 2.
  - 16) Jerem. 5, 6.
- 17) Vergil. Ecll. IV, 655: vgl. Purgatorio XXII, 70 und Dante, De monarchia I, c. XIII (Fraticelli, Opere min. II, S. 305; nach Witte, Dantis Monarchia; II Ausg., Wien 1874, S. 16 cap. XI.)
- 18) Purgatorio XXI nnd XXII; namentlich XXII. 64 ff. Eingehendere Behandlung hat die Vergilfage des Mittelalters u. a. gefunden bei Piper, Evangel. Kalender. Berlin, 1862.
  - 19) Inferno III, 1 ff.
  - 20) Offenbarung Joh. 3, 16.
  - 21) Inferno III, 40-42.
- 22) Goeschel, "Wer that aus furcht den großen Rücktritt? Nicht Cölestin V."; im Jahrbuche der Deutsch. Dantes gesellschaft; Bd. I, Leipzig 1867; S. 103—117.
  - 23) Inferno XXVII, 103-105.
- 24) Römer 1, 24. 26. 28. Ogl. Abegg, "Die Idee der Gerechtigkeit und die strafrechtlichen Grundsätze in Dantes göttlicher Komödie"; im Jahrbuch 2c., Bd. I, 176—257.
  - 25) I. Maffabäer 16, 14-16.
- 26) Inferno V, 70 ff. Da es auch bei diesen Unführungen aus der göttlichen Komödie mehr auf ein knapp gehaltenes Gesamtbild als auf unbedingte Genauigkeit in allem Einzelnen ankommt, habe ich einzelne Stellen etwas kürzer zusammengezogen, ohne dies immer besonders anzudeuten.
- 27) Der Name Gottes wird in der hölle von den Ber- dammten und im Gespräch mit diesen nicht genannt.

- 28) Über den Roman von Lancelot du Lac, der im Mittelalter sehr verbreitet und beliebt war, und über den Auftritt, in welchem Galahos, ein anderer Ritter der Cafelrunde, die Königin Genièvre von Britanien durch sein Jureden verleitet, Lanzelot zu küssen, vol. Uhland, Beitrag zur Erklärung der Divina commedia im Jahrbuch 2c. I, 119—126.
  - 29) Inferno XXXII, 124-XXXIII, 78.
  - 30) Inferno XXXIII, 53-57.
- 31) Jeder der drei großen Teile des Gedichtes schließt bedeutsam mit dem Worte Sterne, stelle.
- 32) Dgl. über diesen Punst besonders: Ozanam, Dante et la philosophie catholique au XIIIe siècle. VI ed. (Oeuvres complètes VI), Paris 1872.
  - 33) Inferno XXVI, 90 ff.
  - 34) Seneca de providentia II, 6.
- 35) Vgs. namentlich De monarchia II, V (nach Witte) und Convito IV, 5; Fraticelli, III, S. 281.
  - 36) Purgatorio III, 103 ff.
  - 37) Purgatorio XXX, 55 ff.
  - 38) Pfalm 31.
- 39) Ogl. Boehmer, "Matelda", im Jahrbuche III, S. 101 bis 178. (Leipzig 1871); aber auch über denselben Gegenstand: Henry Clark Barlow im Jahrbuche II, 251—260. (Leipzig, 1869), Paquelin und Scartazzini im Jahrbuche IV, 405—480. (Leipzig 1877). Der letztere findet in Matelda die Donna dello schermo.
  - 40) Purgatorio XXXIII, 136 ff.
  - 41) Prediger 12, 7.
  - 42) Daniel 12, 3.
  - 43) Weisheit 1, 1.
- 44) Ogl. Luthers Auslegung der 10 Gebote (Werke, ges. v. Irmischer, Bd. 36, S. 8); Predigten über das III. u. IV. Kapitel Johannis (Jrm. 47, S. 38, 39); Cischreden XXIX (Jrm. 60, 347).
  - 45) Paradiso XXXI, 1 ff.

- 46) Ogl. namentlich die reiche Zusammenstellung der hierher gehörigen mittelaltrigen Litteratur bei Ozanam in dem oben angeführten Werke, das trotz seinse einseitig römischefatholischen Standpunktes für die richtige Würdigung Dantes hoch bedeutsam ist.
- 47) De vulgari eloqu. I, c. XVII. Fraticelli Opp minn., II, S. 196, 198.
- 48) Egloghe latine di Giovanni del Virgilio e di Dante Alighieri. Fraticelli, Opp. minn., I, 419 ff.
- <sup>59</sup>) Die Darlegung seiner Unsicht von der Muttersprache und deren richtiger Würdigung und Verwendung füllt sast den ganzen ersten Craktat des Gastmahls aus.
  - 50) Paradiso XXVI, 124 ff.
- 51) Witte, Dantis Alligherii de monarchia libri 3; ed. II; Vindob. 1874. Dal. Prolegomena: Quo tempore libri de monarchia compositi fuerint, examinatur. S. XXXV ff.
- 52) Wegele, D. A.'s Ceben und Werke; III. Auflage; Jena 1879. S. 371 ff.
- 53) Es find die Sendschreiben an die Könige, Senatoren 2c. Italiens, an die florentiner, an den Kaiser Heinrich und an die italienischen Kardinäle; in der fraticellischen Ausgabe (Opp. minn., III, 428 ff.) Epistoll. V, VI, VII, IX.
- 54) Bei fraticelli, Opp. minn., II, 427 ff. Ogl. auch Schmidt, Über Dantes Stellung in der Geschichte der Kosmographie; I. C.: Die Schrift: De aqua et terra. Graz, 1876.

## III.

## Dantes geistige Welt.

## 1. Metaphpfik und Kosmologie.

Um das Streben und Arbeiten eines bedeutenden, selbstbewußten Geistes ganz gerecht zu würdigen, muß man sich in dessen geistige Welt versetzen und ihn aus seinen eigenen Doraussetzungen heraus beurteilen. Gegenüber dem Dichter der göttlichen Komödie ist dies noch besonders dringend geboten; denn all sein Dichten und Denken ist in sich selbst so innig und vielfältig verknüpft und bildet eine so fest geschlossene Einheit, die doch uns im ganzen recht fern liegt und fremd ist, daß man sich in beständiger Gesahr besindet, seine einzelnen Unsichten und Urteile zu mißdeuten, wenn man sich nicht ihre Stellung im Zusammenhange seiner gesamten Welt- und Lebensanschauung zugleich mit vergegenwärtigt.

Diese enge und seste Geschlossenheit in Dantes geistiger Welt kommt zum Teil auf Rechnung der Zeit, in welcher er lebte. Der Gesichtskreis des Mittelalters war gegenüber dem des Altertums ein sehr enger geworden, soweit weltliche Wissenschaft und Er-

kenntnis in frage kommt. Er beschränkte sich wesentlich auf das, was die Alten in den letten Jahr. hunderten des schon sinkenden römischen Reiches als Inbegriff der allgemeinen Bildung oder der Schulwissenschaften zusammengestellt hatten. Die furzgefaßten Cehrbücher der freien Künste erschienen den Kindern einer neuen Zeit als Gesethbücher aller Wissenschaft. Zwar war nach einer anderen, hochwichtigen Richtung hin durch das Christentum der Blick der europäischen Völker unendlich erweitert worden. Allein auch dieses selbst hatte früh in der allgemeinen Schätzung die Bestalt eines Gesetzes und eines Cehrkanons angenommen, so dak es weniger belebend und anregend auf das übrige geistige Leben wirkte, als dahin drängte, aus dem wissenschaftlichen Erbe des Altertums alles aus. zuscheiden, was irgend mit diesem Kanon in Wider. spruch zu stehen schien, und alles, was aus dem Schatze der alten Ideen dem wahren Glauben sich verwandt zeigte, in gesehmäßiger form an diesen anzuschließen und der Wahrheit dienstbar zu machen. Schon im firchlichen Alltertum war dies Streben vorhanden. Die Apologeten des zweiten Jahrhunderts, die Alexandriner, die christlichen Neuplatoniker, Augustinus hatten darin porgearbeitet. Aber in jenen älteren Jahrhunderten hatten Weisheit und Wissenschaft der Allten noch zu viel Cebenskraft und zu großen Reichtum, als daß sie so einfach unter den Gehorsam des Glaubens sich hätten gefangen nehmen lassen. Mit den spärlichen Trümmern des Altertums, die den späteren mittelaltrigen Jahrhunderten noch gegenwärtig waren, konnte man eher

fertig zu werden glauben. Neue Schwierigkeit brachte in dieser hinsicht die gründlichere Bekanntschaft mit den Schriften des Aristoteles, die erst durch Araber und Juden über Spanien und dann mährend der ersten Bälfte des XIII. Jahrhunderts von Byzanz her durch unmittelbare Übersetzungen aus dem griechischen Urtert in der lateinischen Christenheit sich ausbreitete. War schon an sich manches fromme Gemüt ängstlich inbezug auf die vermehrte Heranziehung heidnischer Erkenntnisquellen, so machte der Weg, auf dem die Uristotelischen Schriften dem lateinischen Abendlande zukamen, und der Umstand, daß Kaiser friedrich II. fie unter seinen besonderen Schutz nahm, dieselben in Rom doppelt verdächtig. Darum schwankte auch die kirchliche Leitung längere Zeit hindurch, ob sie außer den logischen und den natürkundlichen. Schriften des Stagiriten, deren Unsehen längst feststand, auch die metaphysischen und ethischen als Begenstände des Studiums und der öffentlichen Cehrthätigkeit zulassen sollte. Zulett entschied man sich aber für die Zulassung; und es ist das Werk der großen Scholastiker, . Alberts des Großen und namentlich Thomas' von Uguino, daß sie auch die ethischen und metaphysischen Unsichten des Hauptes der peripatetischen Schule in das große Cehrgebäude der Kirchenlehre mit hinein. verarbeiteten. Sie führten den Nachweis, daß, richtig verstanden und von gewissen, einmal mit dem Beidentum gegebenen Mängeln gereinigt, die peripatetische Obilosophie aeradezu eine wichtige Stütze der christlichen Wahrheit abgeben konnte und wie vorausbestimmt erschien, die vollkommene Botteserkenntnis zwar nicht hervorzubringen, aber auf die Stufe der wissenschaftlichen Klarheit und folgerichtigkeit zu er-Damit war die brennende wissenschaftliche frage zugunsten des Uristoteles entschieden. War früher die hohe Wertschätzung des Stagiriten dem Deter Abälard vom heiligen Bernhard zum Dorwurfe gemacht worden, so überboten jenen nun die strena kirchlichen Theologen noch im Lobe desselben. nannte Uristoteles schlechtweg den Ohilosophen und erklärte ihn gelegentlich für den Vorläufer Christi in der natürlichen Erkenntnis, wie Johannes der Täufer als des Heilandes Vorläufer im Reiche der Gnade anerkannt war. Das alles jedoch nicht in dem ausschließenden Sinne, daß damit etwa Plato hätte verworfen sein sollen. Mit den Schriften des Uristoteles wurden auch die Kommentare seiner neuplatonischen Erklärer aus den ersten Jahrhunderten der driftlichen Zeitrechnung allgemeiner bekannt, eines Allerander von Uphrodisias und Simplizius, die überall zwischen den beiden großen Meistern der Schule eine grund. sätliche Einheit nachzuweisen suchen; in ihrem Sinne faste man beide auf. Wenn eine spätere Zeit, die Derschiedenheiten beider übertreibend, Plato als den gen himmel weisenden Idealisten, Uristoteles als den zur Erde deutenden Realisten vorstellte, so lag diese Auffassung dem argloseren dreizehnten Jahrhundert noch fern; und selbst die mystisch gerichteten Nachfolger Hugos von St. Viktor und Bernhards von Clairvaur, die dem Haupte der Ukademie unleugbar näher verwandt waren, wie 3. 3. Johannes Vonaventura, nahmen nicht etwa für Plato gegen seinen Schüler und Kritiker Aristoteles Partei; wie denn überhaupt ein eigentlicher Gegensatz zwischen Scholastikern und Mystikern zu jener Zeit in Italien kaum bestand.

Dante ist nun gang und gar in der scholastischen Ideenwelt des Aquinaten aufgewachsen und von der Wahrheit derselben in ihren wesentlichen Grundlagen unerschütterlich überzengt. Uristoteles gilt Danten, wie jenem, als Meister und führer der menschlichen Dernunft, würdig alles Glaubens und alles Gehorsams in den fragen, die vor den Richtstuhl der Vernunft gehören. 1) Wenn der "gute Bruder Thomas von Aguino" 2) auch seltener von ihm genannt wird, so räumt er dem Meister der Scholastik im Daradiese doch eine der ersten Stellen unter den aroken Theologen der Kirche ein<sup>3</sup>), und den Spuren seiner Einwirkung begegnen wir im Convito wie in der Komödie Schritt für Schritt. Aber Dantes begeisterte Bingebung an die großen Ideen, welche seine Zeit bewegten, und namentlich an das Ideal einer driftlichen Gesamtwissenschaft, die alle geistliche und weltliche Erkenntnis in sich schließen und zu einem herrlichen Dome vereinigen sollte, ist doch grundverschieden von jeder sklavischen Abhängigkeit gegen irgend einen Meister und Cehrer. Wenn man nur nicht willfürlich Gegensätze zwischen Ukademie und Erkeion, zwischen Scholastik und Mystik, zwischen Idealismus und Realismus in die Beurteilung der damaligen Zeitverhältnisse hineinträgt, so ist es gang berechtigt, zu betonen, wie Dante dem tiefsinnigen

Bonaventura<sup>4</sup>) kaum weniger verdankt, als dem scharffinnigen Thomas, wie er seiner geistigen Urt nach mindestens mit demselben Recht zu der mystischen wie zu der scholastischen Richtung gerechnet wird und im tiefsten Grunde seines Wesens fast mehr noch an Plato als an Uristoteles anklingt. Blumen, die ihm erreichbar waren, hat Dante nach Urt der Bienen seinen Honig herbeigeholt; und doch kann man ihn nicht, wenigstens nicht in dem tadelnden Sinne des Wortes, einen Eklektiker nennen. neben der Dielseitigkeit seiner Interessen und der groß. artigen fähigkeit, das Verwandte zu finden und anzueignen, ist das Gegengewicht der charaftervollen Dersönlichkeit mindestens ebenso stark vertreten, die ihm nicht Ruhe ließ, bis er alles, was sich ihm von außen darbot, an den Drufstein der in sich selbst gewissen Grundsätze berangebracht und mit diesen in Einklang gesetzt hatte, auf denen sein ganges inneres Leben und Streben beruhte. Wie selbständig und eigentümlich, aber doch umsichtig und sorgfältig er dabei verfuhr, das ist bereits bei der Besprechung seiner Schrift über die Erde und das Wasser angedeutet worden; das bezeugt aber deutlicher als alles andere die Entschieden. heit, mit der er in einzelnen wichtigen fragen, wie 3. 3. in der Politik und in der Beurteilung der Polks. sprache, seine eigenen Wege ging. Erst, wenn wir uns beides, die natürsiche Abhänaiakeit Dantes von den seine Zeit beherrschenden Grundansichten und andrerseits die tüchtige Urbeit des Dichters und Denkers, mit der er dieselben als sein eigen erwarb und aus.

prägte, klar vergegenwärtigt haben, wird das Bild, das wir uns von seiner geistigen Welt entwerfen, ein treues und richtiges sein.

Indes kann dies nicht in der Urt geschehen, daß wir etwa die Weltanschauung Dantes nach der Einteilung und Ordnung eines der scholastischen Systeme oder der durch diese bedingten herkömmlichen Gliederung der katholischen Kirchenlehre Dunkt für Dunkt durchgehen und durch Unführungen aus seinen Werken Derartiges ist wiederholt versucht, und durch diese Zusammenstellungen ist die Einsicht in die Stellung Dantes zu den geistigen Mächten und Strömungen seiner Zeit nicht unwesentlich gefördert worden. hier ist nicht die Aufgabe, Danten zu wissenschaftlichen Zwecken zu zeraliedern, sondern von dem lebendigen Dichter in möglichst engem Rahmen ein anschauliches Bild zu entwerfen. Dazu wird es sich besser schicken und muß es genügen, wenn einige hervorstechende Züge aus seinem wissenschaftlichen Denken thunlichst mit seinen eigenen Worten dem Ceser vorgeführt werden; und zwar namentlich solche, deren Kunde zum klaren Verständnis der göttlichen Komödie besonders wichtia ist.

Den ersten Plat aber darf in dieser Reihe billig die erste Philosophie oder die Metaphysik beanspruchen. Sie liesert die Grundsormen, in denen alles Denken sich vollzieht, und spannt gleichsam das Netz aus, in dem die schweisenden Gedanken und verworrenen Vorstellungen sich fangen mussen, um in die Ordnung und den Zusammenhang einer vernünftigen und widerspruchsfreien Weltansicht gebracht zu werden. In dieser grundlegenden Wissenschaft ist Dante durchaus Peripatetiker; er folgt Aristoteles namentlich auch darin, daß er die nächste und unmittelbarste Anwendung seiner metaphysischen Grundlehren in der Lehre vom Weltall und dessen Gestaltung, der Kosmologie, giebt. Beide Wissenschaften, zu innigem Bunde vereint, haben die wunderbare, aber in sich fest geschlossene und in schönem Ebenmaße gegliederte Welt aufgebaut, durch die wir vorhin unter des Dichters sicherer führung in der göttlichen Komödie uns bis zur Anschauung der Gottheit selbst emporschwangen.

In der Welt des Uristoteles beherrscht der Gegensat von form und Stoff, Wirklichkeit und Möglichkeit, Bewegung und Auhe so gut wie alles. Daß in den einzelnen, nie ganz und wahrhaft seienden, sondern immer werdenden und schwindenden Dingen, die unsere Sinne wahrnehmen, etwas Gemeinsames und Beständiges steden müßte, das den Gegenstand unserer Erkenntnis bildete, war schon von Sokrates festgestellt. seiner dichterischen Unlage und Neigung hatte dann Plato dieses Seiende in eine besondere Welt verwiesen, die, nur der höheren Dernunft zugänglich und erkennbar, eine ebenso große Manchfaltigkeit der Ideen, der stets gleichbleibenden, lebendigen Muster und Urbilder aller Dinge, enthalten sollte, wie diese niedere Welt der Sinnenwesen. Durch das teilweise Eingehen der Ideen in das Nichtseiende, den Stoff der vergänglichen Welt, wird diesem in unendlicher

Abstufung ein gewisser Unteil am Sein und damit eine gewisse, immerhin engen Schranken unterworfene Erkennbarkeit mitgeteilt. Diese Unschauungen fand Uristoteles por und bildete teils unter ihrem Einfluß, teils im Begensatz zu ihnen sein eigenes metaphysisches System aus. Die strenge Unterscheidung des Sinnlichen, Wechselnden und des wahrhaft Seienden in den Dingen hält er fest. Aber er bestreitet das für-sich. bestehen der Ideen in einer in sich abgeschlossenen intelligibelen. oder Vernunftwelt. In den Dingen selbst findet sich beides, form und Stoff. Ohne die form ist der Stoff nur der Möglichkeit nach (dynamei) vorhanden; erst durch den Zutritt der form tritt er wirklich (energeia) ins Dasein. Reine form und damit vellkommene Wirklichkeit ist nur in dem selbst unbewegten Beweger der Welt; in der bewegten Welt selbst aber ist eine vielfältige Abstufung gedacht, indem von ihrem Umfange bis zu ihrem Mittelpunkte herab der Stoff gegenüber der form, die Möglichkeit gegenüber der Wirklichkeit immer mehr vorwaltend und überwiegend wird. Dies zeigt sich besonders auch in der Bewegung der Welt und dessen, was in ihr ist. Der Beweger selbst, der eine Gott, der alles umfaßt und beherrscht, führt das ewig gleiche, vollkommen selige Ceben der ununterbrochenen Selbstbetrachtung. Die erste Bewegung, die in dem obersten, so zu sagen geistähnlichsten Elemente der Körperwelt, dem Ather, durch das Verlangen nach dem Vollkommenen entsteht, ist die rein freisförmige, die uns das entsprechendste Sinnbild jenes reinen Innenlebens des göttlichen Bewegers vor Augen stellt. Allmählich mischen sich im Herabsteigen dieser edelsten Bewegung noch andere bei. An sich zwar sind auch sie ewig gleichbleibend und vollkommen kreisförmig; aber durch ihr Zusammenwirken mit der ursprünglichen Kreisbewegung nimmt der bewegte Stoff neben dieser auch immer mehr andere Richtungen an. Die Bewegung wird immer weniger regelmäßig, bis sie unter dem Monde überhaupt die bis dorthin herrschende, kreisende Richtung verliert und in den niederen Elementen des nach oben strebenden keuers und der Luft, wie in den nach unten sinkenden, Wasser und Erde, die geradlinige, namentlich aber eine ganz neue, in der oberen Welt unerhörte Art der Bewegung in den Vorgrund tritt, nämlich das Werden und Schwinden.

Man wird leicht erkennen, wie vortrefflich diese allgemeinen Voraussetzungen zu dem Weltspstem passen, das wir im Gegensatz zu dem gegenwärtig angenommenen Kopernikanischen gewöhnlich als das Ptolemäische bezeichnen. Nach Klaudius Ptolemäus, dem Alexandriner, heißt es insosern mit Recht, als dieser es in die der mathematisch-astronomischen Forschung seiner Zeit angemessene Form gebracht hat, in der es dem Mittelalter für unantastbar galt. Sein eigentlicher Grundbau aber war bereits zu Aristoteles' Zeiten vorhanden und hat durch die enge Verbindung mit dessen ganzem philosophischem Systeme in den Augen der Mit- und Nachwelt die wahre Weihe und Festigskeit erhalten, gegen welche die sonstigen Meinungen, die in verschiedenen Schulen des Altertums über das

Weltall aufgestellt waren und auch noch nach Urisstoteles wurden, nicht aufzukommen vermochten.

Dante lebt und webt in diesen fragen und Problemen; und er hält mit Bewußtsein zu dem, den er als klassischen Meister der menschlichen Vernunft und als den des Glaubens und Gehorsams würdigsten Cehrer der weltlichen Wissenschaft erkannt hat.

freilich reichten die fritischen Mittel der Zeit nicht hin, um das System des Aristoteles in voller Reinheit und Strenge nach seinen eigentümlichen Grundzügen darzustellen und aufzufassen. Auch Dante betrachtet den Meister des Wissens durch das Glas der neuplatonischen Erklärer. Mit dem Begensatz von form und Stoff, Wirkung und Möglichkeit fließt ihm der Platonische des Seienden und des Nichtseienden in eins. Indem er das gesonderte Dasein der Ideen in einer eigenen Vernunftwelt leugnet, nimmt er doch ein vorweltliches Bestehen derselben im schöpferischen Beiste Bottes an und erklärt sich das Sein der erschaffenen Dinge durch ihr Teilhaben an diesen göttlichen Ideen. Die schöpferische Wirksamkeit der Ideen aber stellt er sich nach der neuplatonischen Emanationslehre vor wie das Ausströmen des göttlichen Lichtes, das unmittelbar an der Quelle seine volle Reinheit und Kraft bewahrt, in der oberen Welt des Athers wenigstens noch ungemischt für sich besteht, wenn auch schon in abnehmender Kraft, allmählich aber in die Welt der Möglichkeit sich versenkt, in Gemeinschaft mit körperlichem Stoffe tritt und nur noch vorübergehend schwache Strahlen aussendet. Im

ganzen aber ist der Dichter doch seinem erwählten Meister treu ergeben.

Dies namentlich auch in der Cehre vom Weltall. "Don dieser Welt (der Erde)," so berichtet Dante,5) "sagten Pythagoras und seine Nachfolger, daß sie einer der Sterne mare, und daß ein anderer, ebenso beschaffener, ihr gegenüberstünde. Diesen nannte jener Untichthon (Gegenerde) und sagte, daß sie beide in einer Sphäre sich befänden, die von Morgen nach Abend umschwünge. Durch diesen Umschwung fäme es, daß die Sonne uns (scheinbar) umfreist und bald sichtbar, bald unsichtbar ist. Auch lehrte er, daß das feuer, welches er für einen edleren Körper erklärte, als Wasser und Erde, inmitten aller jener sich befände, indem er die Mitte für den edelsten Ort unter den Örtern der vier Grundförper erklärte; weshalb er auch meinte, daß das feuer, wenn es emporzuschweben Schiene, in Wahrheit zur Weltmitte niederstiege. Plato war dann anderer Unsicht und schrieb in seinem Buche, das man Cimaus nennt, daß die Erde samt dem Meere wohl in der Mitte des Weltalls ware, daß aber das ganze Erdenrund, der ersten Bewegung des himmels folgend, sich um seinen Mittelpunkt drehte, nur wegen seines groben Stoffes und wegen des großen Abstandes von jenem sehr langsam. Meinungen sind als falsch widerlegt im zweiten Buche über den Himmel und die Welt von jenem ruhmreichen Philosophen, den die Natur tiefer in ihre Geheimnisse blicken ließ; und von ihm ist dort bewiesen, daß diese Welt, d. i. die Erde, in sich selbst ewig ruhig und fest steht."

Ob Plato wirklich im Timäus sagen will, daß die Erde sich um ihre oder um die Uchse der Welt drehe, das ist eine vielverhandelte Streitsrage, die außerhalb unserer Bahn liegt. Ich nehme mit Böckh<sup>6</sup>) an, daß auch Plato die Erde als stillstehend angesehen hat. Hier ist es nur von Bedeutung, zu beachten, wie Dante die bekanntlich im Altertum öfter vertretene Unsicht von der Bewegung der Erde gekannt, aber mit Bewußtsein zugunsten der peripatetischen Kosmologie abgewiesen hat.

Undrerseits war Dante nicht ein so blinder Unhänger des Uristoteles, daß er sich gegen die fortschritte eigensinnig verschließen sollte, die nach der Zeit des Philosophen die Wissenschaften noch gemacht hatten. Ein kurzer Abriß der Kosmologie im Convito giebt davon Zeugnis: "Ich sage", so lesen wir dort, "daß über die Zahl der Himmel und deren Lage von vielen verschieden geurteilt worden ist, wenngleich endlich die Wahrheit gefunden ward. glaubte, lediglich den roben Unschauungen der damaligen Ustrologen folgend, daß es nur acht Himmel gabe, als deren äußerster, alle umschließender ihm der firsternhimmel, d. i. die achte Sphäre, galt; und daß außerhalb dieses keiner mehr vorhanden wäre. Ferner glaubte er, daß der Himmel der Sonne unmittelbar an den des Mondes stieße, d. i. als zweiter von uns aus. Und diese so irrige Unsicht kann, wer da will, im zweiten Buche vom himmel und der Welt nachsehen. freilich entschuldigt er sich deshalb im zwölften Buche der Metaphysik, wo er offen darlegt, daß er

an den Punkten, wo er astronomische Dinge besprechen mußte, nur anderer Meinung gefolgt sei. Ptolemäus sodann, bemerkend, daß schon die achte Sphäre einer mehrfachen Bewegung folgte, indem er ihren Umschwung von dem geraden Kreise abweichen sah, der gang von Oft nach West schwingt 8), setzte, genötigt durch die Grundsätze der Philosophie, die ein erstes und einfachstes Bewegtes (primo mobile semplicissimo) als notwendig fordert, noch einen Himmel außer dem Sternenhimmel an, der jene Umwälzung von Ost nach West bewirkte. — Und ist die Ordnung der Lage nach diese, daß der erstgezählte der ist, an dem sich der Mond befindet; der zweite der, woran Merkur; der dritte der, woran Denus; der vierte, woran die Sonne; der fünfte, woran Mars; der sechste, woran Jupiter; der siebente, woran Saturn; der achte ist der gestirnte himmel; der neunte ist derjenige, der ausschließlich durch jene obbesagte Bewegung bemerkbar ist, und den man Krystallhimmel oder Diaphanos, d. i. den gang durchsichtigen, nennt. Außerhalb aller dieser freilich setzen die Katholiken noch das Empyreum (Cielo Empireo), was soviel sagen will, wie flammen. oder Lichthimmel, und nehmen an, dieser himmel sei unbeweglich, weil er allen seinen Teilen nach das in sich habe, wonach sein Stoff verlange. Das ist auch die Ursache dafür, daß das erste Bewegte die rascheste Bewegung hat. Denn wegen der brennendsten Begierde, die jeder seiner Teile hat, mit jedem Teile jenes göttlichsten himmels vereinigt gu werden, schwingt es in demselben mit so großem Derlangen, daß seine Geschwindigkeit fast unbegreislich ist. Jener ruhige und friedliche Himmel ist der Ort der höchsten Gottheit, die sich allein selbst völlig schaut. Dies ist der Ort der seligen Geister, wie die heilige Kirche, die nicht lügen kann, will; und auch Aristoteles scheint das, wer ihn nur recht versteht, im ersten Zuche über den Himmel und die Welt zu meinen. Dies ist das erhabenste Gebäu der Welt, in welchem die ganze Welt beschlossen bleibt, und außer dem nichts ist. Es besteht auch selbst nicht im Raume, sondern ward allein gebildet im Urgeiste, den die Griechen Protonoë nennen. Dies ist jene Herrlichkeit, davon der Psalmist redet, wenn er zu Gott spricht: "Erhaben ist Deine Herrlichkeit über die Himmel!"

Bekanntlich reichten aber auch die zehn himmels. sphären, die das christliche Altertum herausgerechnet hatte, nicht aus, um die fülle und Manchfaltigkeit der planetarischen Bewegungen auch nur leidlich zu erflären. Schon vor Uristoteles hatten Eudoros von Knidos und Kallippos eine Reihe von Hilfssphären, f. g. sternlosen, eingeschoben, die es ermöglichen sollten, die scheinbar regellosen Bahnläufe der Planeten als Ergebnisse zusammenwirkender Kreisbewegungen aufzufassen; und der Stagirit hatte, worüber Dante merkwürdig genug schweigt, den geistreichen Versuch gemacht 9), diese Theorie durch die Unnahme einer Ungahl rückläufiger sternloser Sphären zu verbessern, mit denen die Zahl der angenommenen einzelnen himmelskugeln über fünfzig stieg. hierin war ihm aber bei aller Treue in den Grundanschauungen Otolemäus ebensowenig

gefolgt, wie in der Unerkennung des firsternhimmels als des ersten Bewegten. Er bevorzugte, und Dante folgte ihm darin, die noch fünstlichere Theorie der Epizykeln; d. h. er nahm, um die Ubweichungen der Planeten von der Strafe, die sie nach seinem System hätten ziehen muffen, zu erklären, an, daß der Stern selbst nicht, wie die Alten gedacht hatten, einfach mit dem Aquator seiner Sphäre um die Erde freiste, sondern daß er diesen Aguator in einer freisförmigen Bahn umspielte, wie nach der Kopernikanischen Unschauung der Mond die Erdbahn. Kam man mit einem Epizykel erster Ordnung nicht zum gewünschten Ziele, so war der Weg gewiesen, um durch immer fünstlichere Unnahmen den Beobachtungen fich anzunähern. Man beziehe etwa die Bewegung des Mondes nach Kopernifus auf den Mittelpunkt, den, wie die Ustronomen annehmen, auch unsere Sonne wieder als Planet umfreist, indem man Erde und Sonne selbst dazwischen ausläßt, und man hat einen solchen Epizykel zweites Grades. Die Künstlichkeit und gesetzlose Willkürlich. keit dieser Epizykelntheorie war es, die allmählich im späteren Mittelalter das Mißtrauen gegen das Ptolemäische System wachrief und zuletzt auch Kopernikus auf eine andere und richtigere Sosung der großen Aufgabe leitete.

Cassen wir es bei dieser kurzen Andeutung über die astronomischen Vorstellungen, die Dante mit seinen Zeitgenossen teilte, so dürfen wir doch einen Punkt nicht übergehen, der gerade für ihn als Dichter der göttlichen Komödie besonders bedeutsam ist, aber auch

in seinen übrigen Schriften als Lieblingsgegenstand seiner simmenden Gedanken erscheint. Es ist das Kapitel von den Intelligenzen oder den geistigen Bewegern der Gestirne. 10)

"Man muß zunächst wissen, daß die Beweger des Bimmels von seinem Stoff getrennte Wesen find, welche das gemeine Volk schlechtweg Engel nennt. diese Geschöpfe aber, wie über die himmel selbst, haben Verschiedene verschieden geurteilt, obzwar zulett die Wahrheit gefunden ward. Es gab gewisse Obilosophen, zu denen Aristoteles in seiner Metaphysik zu gehören scheint, (obgleich er im ersten Buche über den himmel und die Welt beiläufig anderer Unsicht huldigt), welche glaubten, cs wären jener nur so viele, wie Kreisbewegungen in den Himmeln, und nicht mehr, indem sie sagten, daß die übrigen unnut, weil ohne Thätiakeit, aewesen sein würden, was unmöglich war, da ja ihr ganzes Sein in ihrem Thun 12) aufgeht. Undere wie Plato, der ausgezeichnete Mann, setzten nicht allein so viele Intelligenzen, wie die Bewegungen des himmels sind, sondern noch dazu so viele, wie die Urten der Dinge sind; wie denn eine Urt alle Menschen in sich begreift und eine andere alles Gold und eine andere alle Ausdehnungen und so bei allem. wollten, daß, wie die Intelligenzen der himmel Erzeugerinnen derselben sind, jede des ihrigen, so diese die Erzeugerinnen der anderen Dinge wären und Urbilder, jede für ihre Urt. Plato nannte sie Ideen, was soviel sagen will, wie formen und Besamtwesen. Die Beiden nannten sie Götter und Göttinnen, wenngleich sie

dieselben nicht so philosophisch auffasten wie Plato, und beteten ihre Bildnisse an und bauten ihnen die herrlichsten Tempel, wie der Juno, die sie als Böttin der Macht, dem Dulkan, den sie als Gott des feuers, der Pallas oder Minerva, die sie als Göttin der Weisheit, und der Ceres, die fie als Göttin der feld. frucht bezeichneten. Diese Meinungen offenbart das Zeugnis der Dichter, die wenigstens zum Teil die Weise der Beiden in ihren Opfern und in ihrem Glauben schildern; auch offenbart sie sich in vielen alten Namen, die als Namen oder Beinamen alter Orte oder Gebäude geblieben sind, wie leicht finden kann, wer will. Wenn nun auch diese Meinungen von der menschlichen Vernunft und einer nicht oberflächlichen Erfahrung ausgingen, so war doch in ihnen die Wahrheit selbst aus Mangel an vernünftiger Drüfung und an böberer Belehrung noch nicht erkannt. Denn schon mit der bloken Vernunft kann man erkennen, daß die obgedachten Geschöpfe in weit größerer Zahl vorhanden sind als die Wirkungen, welche die Menschen wahrnehmen können."

Den ausführlichen Beweis, den Dante für diese Behauptung beibringt, übergehe ich, um den Ceser nicht zu ermüden, wiewohl der Gedankengang desselben eigentlich recht bezeichnend für seine und seines ganzen Zeitalters Denkweise ist. Er schließt nämlich so. Schon der Mensch hat zweierlei Urten der Blückseligkeit, die des bürgerlich praktischen und die des beschaulich innerlichen Cebens, von denen diese höher steht als jene. Jeder einzelne Mensch kann aber

nur auf einem dieser Wege gur Seligkeit gelangen. Da die Intelligenzen als höhere Wesen auch das Blud im vollkommeneren Grade genießen muffen, folgt, daß auch unter ihnen neben den praktischethätigen. eigentlichen Bewegern der Gestirne beschauliche Geister sich finden werden; und zwar wird deren Zahl um so größer sein, je gottnäher und gottähnlicher ihre Daseinsweise ist. Auch meint Dante, daß der seiner Zeit so geläufige Begriff der höheren Beister und einer aanzen böheren Geisterwelt von Gott dem menschlichen Verstande nicht eingegeben sein würde, wenn nicht Gott eine solche Geisterwelt auch wirklich aeschaffen hätte. Zu den Gründen der Vernunft kommt aber das Licht der Offenbarung, das uns des Daseins der höberen Geister gewiß macht. Namentlich leat da Dante auf die Verkündigung der Geburt Jesu durch Gabriel und auf Jesu Außerung Gewicht, daß ihm sein Vater wohl viele Legionen Engel habe senden fönnen.

"Hieraus", fährt er fort, "ist uns offenbar, daß jene Geschöpfe in größter Unzahl vorhanden sind; weshalb auch des Heilandes Braut und Vertraute, die heilige Kirche, jene hochedlen Geschöpfe als in unzählbarer Menge vorhanden angiebt, glaubt und predigt. Sie teilt dieselben in drei Hierarchieen, d. i. in drei heilige oder göttliche fürstentümer; und jede Hierarchie hat drei Ordnungen, so daß die Kirche neun Ordnungen geistlicher Geschöpfe hält und behauptet. Die erste ist die der Engel, die zweite der Erzengel, die dritte der Throne; und diese drei Ord-

nungen machen die erste Hierarchie aus, nicht die erste an Udel oder nach der Erschaffung, (denn die anderen sind edler, und erschaffen sind sie zusammen), sondern die erste, die wir antreffen, wenn wir zu ihrer Böhe aufsteigen. Dann kommen die Berrschaften, danach die Kräfte, dann die fürstentumer; und diese bilden die zweite Bierarchie. Über diesen sind die Mächte und die Cherubim, und über allen find die Serafim; und diese machen die dritte Bierarchie. Der Grund der Zahl, in der die hierarchieen und in der die Ordnungen auftreten, liegt vorzugsweise in ihrer beschaulichen Betrachtung. Denn, da die göttliche Majestät in drei Personen besteht, die eines Wesens sind, tann man sie auf dreifache Urt betrachten. kann die höchste Macht des Vaters anschauen, und diese betrachtet die erste Hierarchie; d. h. die erste an Udel, die lette nach unserer Aufzählung. Man kann die höchste Weisheit des Sohnes anschauen, und diese betrachtet die zweite Bierarchie. Auch kann man die höchste und glübendste Liebe des beiligen Beistes anschauen, und diese betrachtet die dritte Bierarchie, die als die uns nächste uns von den Gaben spendet, die fie empfänat. Und da ferner jede Person in der göttlichen Dreieinigkeit sich dreifach betrachten läßt, find in jeder hierarchie drei Ordnungen, die verschiedene Erwägung anstellen. Es läft sich der Dater betrachten lediglich in betreff seiner selbst, und diese Erwägung stellen die Serafim an, die da mehr von der ersten Ursache erblicken als jedes andere Engelwesen. Es läft fich der Dater betrachten nach seiner Beziehung zum Sohne, d. i. wie er gegen ihn sich abgrenzt, und wie er mit ihm sich eint; und das schauen die Cherubim. Endlich läßt sich der Dater betrachten, insofern von ihm der Beilige Beist ausgeht, und wie er von ihm sich scheidet, und wie er mit ihm sich eint; und diese Erwägung ist Sache der Mächte. In dieser Weise kann man auch nachsinnen über den Sohn und über den Beiligen Beift. Deswegen muffen neun Urten der betrachtenden Geister sein, zu schauen in das Licht, das freilich allein selbst sich vollkommen sieht. Und hier darf eins nicht verschwiegen werden. Ich meine, daß von jeder dieser Ordnungen sich etliche alsbald nach der Erschaffung, vielleicht der Zahl nach der zehnte Teil, selbst verdorben haben, was wieder einzubringen, dann die menschliche Natur geschaffen worden ist. Die beweglichen Himmel geben die Ordnungen und Bierarchieen nach ihrer Zahl zu erkennen. indem ihrer neun find, und der zehnte verfündet die Einheit und Unveränderlichkeit Bottes; und deshalb sagt der Psalmist: "Die Himmel erzählen die Ehre Bottes, und die feste verkundet die Werke seiner Bände 13)!" Deshalb ist es vernünftig, zu glauben, daß die Beweger des Mondhimmels von der Ordnung der Engel seien, die des Merkur die Erzengel, die der Venus die Throne, die, wesensverwandt mit der Liebe des Beiligen Beistes, ihr gemäß ihr Werk ausüben, d. i. die Bewegung jenes liebevollen himmels; wovon die form jenes himmels eine fräftig wirkende Blut annimmt, an der die Seelen hienieden sich je nach ihrer Unlage zum Lieben entzünden."

Eine eingehendere Belehrung darüber, wie nun dies Werk und Wirken der Beweger des dritten himmels sich im einzelnen vollzieht, und wie damit zugleich der Planet die verschiedenen Bewegungen erhält, als deren Ergebnislinie seine, wie wir sagen, scheinbare Bahn aufgefaßt ward, wird gewiß niemand an diesem Orte erwarten. Soweit aber mußte ich dem Ceser zumuten, dem Philosophen Dante in seine Spekulationen über das Weltgebäude nach dessen förperlicher Gestalt und nach den in ihm wirkenden geistigen Kräften zu folgen, um ihm ein genügendes Bild von der Welt zu geben, in welcher die Wunder der göttlichen Komödie sich abspielen. Halb mit Lächeln, halb mit Staunen vernimmt man heutzutage seine Belehrungen über diese Dinge, die jenen Jahrhunderten so unendlich wichtig und ehrwürdig erschienen, und für die in der Unschauung einer neueren Zeit gar kein Raum und gar keine Unknüpfung mehr vorhanden ist. Uber das muß man zugeben: für ein unbefangen frommes, driftliches Gemüt war diese festaefügte und in sich abgerundete Welt der Sphären wie geschaffen zur Beimstatt. Da schien alles in bester Harmonie und in leicht erkennbarer, vollkommener aöttlicher Ordnuna zu sein. ist nicht wunderbar, daß die Frommen in Wittenberg wie in Rom erschraken, als der fühne Domherr von frauenburg auftrat und die ganze Wissenschaft der, so meinte man, driftlichen Ustronomie aus den fugen brachte! Es schien ihnen, als sante mit diesen Brund. ansichten vom Bau der Welt ein unentbehrliches Stud der gesamten driftlichen Weltansicht dabin; und man erhub gegen den gefährlichen Neuerer ähnliche Vorwürfe, wie einst im Altertum der Stotker Kleanthes gegen Aristarchos von Samos. Dieser tiesblickende korscher hatte schon im dritten Jahrhundert vor Christus die Cehre aufgestellt. daß die Erde die stillstehende Sonne umkreiste und die Bewegung der letzteren nur scheinbar wäre. Aber er begegnete dem heftigsten Widerspruch, den der genannte Stoiker in die bezeichnende kormel zusammenfaßte, Aristarch hätte, indem er die Bewegung der Erde sehrte, den heiligen Herd des Weltalls von seiner Stelle gerückt.

Erst sehr allmählich ist die Beunruhigung der Bemüter im Jahrhundert der Reformation der Überzeugung gewichen, daß die Religion bei der veränderten Beurteilung dieser wissenschaftlichen fragen keinen Schaden leiden kann; und im Rückblick ist es nicht schwer, einzusehen, daß vielmehr ein großer Segen in der Zertrummerung jenes Weltgebaudes gelegen hat, das mit dem Unspruche unverbrüchlicher Beltung auftrat, ohne doch der strengeren wissenschaftlichen Prüfung standhalten zu können. Ist doch nicht am wenigsten dadurch das christliche Gemüt genötigt worden, sich in sich selbst zu vertiefen und die innere Welt des Gefühls und des Willens als das alleinige, wahre Bebiet seiner Berrschaft zu erkennen, auf den eitlen Unspruch einer unmittelbaren Ceitung auch der gesamten wissenschaftlichen Erkenntnis aber zu verzichten. Indes, wenn auch nicht die Religion selbst im eigentlichen Kerne ihres Wesens, so hat zweifellos die religiöse Poesie bei dem Zusammensturz des alten

Kosmos der Sphären Schaden gelitten. Ein Gedicht wie die göttliche Komödie kann unter der Herrschaft des Kopernikanischen Systems nicht mehr entstehen. Der epischen Handlung fehlt der Schauplat; und wie schwer es ist, sich auch den erst künstlich in der Einbildung zu schaffen, das haben alle erfahren, die in der neueren Zeit so Großes unternahmen. England ist stolz auf den Dichter des verlorenen Daradieses. und wir loben den Sänger des Messias; aber in dieser Hinsicht stehen beide weit hinter ihrem aroken italienischen Vorgänger zurück. Er mutete seinen Cesern nicht zu, erst eine märchen- und mythenhafte Welt sich auszudenken, um auf diesem fremdartigen Schauplate dann Handlungen vorgehen zu lassen, die man sich sonst scheut, menschlich vorzustellen und einzukleiden. Dielmehr schilderte er in den alühenden farben und mit der hohen Beredsamkeit, die ihn seine inbrunftige frommigkeit und seine dichterische Begeisterung eingaben, aber sonst nur treu nach der allgemeinen Unnahme, den Mitlebenden die Welt, an der ihr Blaube hing, auf die ihr Hoffen stand, in der sie die abgeschiedenen Geliebten mit ihren Bedanken und Bebeten aufsuchten.

Darum ist es denn auch so wichtig, daß man die allgemeine Vorstellung der Welt, wie sie der göttlichen Komödie zu Grunde liegt, sich klar macht. Erst, wenn man sich in diese Welt mit Cebhaftigkeit versett, erst wenn man aufhört, den Aufbau der Sphären als bloßes Werk der schaffenden Einbildung des Dichters anzusehen, kann man den rechten Genuß

an ihr und die wahre Erhebung des Herzens in ihr finden.

Indes der eigentliche Mittelpunkt des Interesses für das ganze Gedicht liegt doch nicht oben in den himmlischen Sphären. Man muß sich vielmehr wundern, wie die Bewohner auch des seligen Reiches fast ausschließlich mit den Ungelegenheiten unserer armen Erde beschäftigt sind, um die nun einmal nach jener Weltansicht in jedem Sinne sich alles dreht.

Auch wir mussen wieder herabsteigen und, um die geistige Welt des Dichters uns mit einiger Vollständigkeit vorzustellen, uns von ihm im Zusammenhange deuten lassen, wie er nach Gottes Ordnung und unter dem leitenden Einstusse der ewigen Sterne das Leben der Menschen auf diesem Schauplatze ihres zeitlichen Lebens sich gestaltet denkt.

## 2. Beltgefdichte und Belfreich.

Mit glühender Begeisterung ist Dante der geschichtlichen Betrachtung ergeben. Unter allem Wissenswerten,
dem er mit so rastlosem Eifer sein Streben widmete, beschäftigt ihn nichts lebhafter und andauernder als die
göttliche Leitung der Erdenwelt, die ihm, vom Standpunkte des Christentums aus betrachtet, als eine Erziehung des menschlichen Geschlechtes zum zeitlichen
und ewigen Heile erscheint.

Aber von einer wahrhaft geschichtlichen Auffassung der Vergangenheit in unserem Sinne des Wortes ist er weit entfernt. Don einer solchen trennen ihn unsübersteigliche Schranken, die in seiner ganzen Sinnes.

art und Beistesrichtung begründet sind. Kein Zweig der menschlichen forschung verträgt weniger als die Beschichte die Herrschaft des Vorurteils. Unbestochene und unbestechliche Prüfung der Quellen, aus denen uns die Kunde der Vorzeit zusließt, und die nur zu oft mit oder ohne Absicht getrübt und gefälscht sind, ist die erste und unerläglichste Voraussetzung aller Geschichte, die als Wissenschaft anerkannt sein will. Welche Urt von Kritik aber wäre von einem Manne zu erwarten, dem die Ilias und die Uneis als aeschichtliche Urkunden gelten, der ohne Bedenken die Heldengestalten dieser großen Dichtungen unmittelbar neben die Dersönlichkeiten der Bibel und die aroken Männer Griechenlands und Roms stellt, und den nicht einmal das stark ausgeprägte dristliche Bewußtsein dazu vermag, die abenteuerlichsten Mythen des flassischen Altertums mit Entschiedenheit in das Reich der Märchen zu verweisen. Un verschiedenen Dunkten des bisherigen gemeinsamen Ganges ist uns diese Schwäche gerade der fritischen Unterscheidung im geschichtlichen Gebiete so deutlich entgegengetreten, daß es keiner Beispiele mehr bedürfen wird, um sie ins helle Licht zu stellen.

Dielleicht ist jedoch die abergläubische Neigung, die Dante mit seiner Zeit teilte, noch gar nicht das schwerste Hindernis für seine geschichtliche Vildung gewesen. Sast eher noch verträgt es die Geschichte, daß. ihr der Rahmen zu weit, als daß er zu eng gespannt werde. In jenem Falle mag sie durch mancherlei ungehörigen oder entbehrlichen Llufput überladen und

der Blick durch dieses Beiwerk leicht von den hauptsachen abgezogen werden; aber sie kommt doch in ihren wesentlichsten Grundzügen zur Erscheinung. anderen falle dagegen wird nicht einmal dazu der Raum gewährt. Bei Dante trifft das Ceptere zu. Wie das Weltgebäude, so muß auch die Weltgeschichte fich den forderungen des peripatetischen Systems und der driftlichen Theologie anbequemen, so wie er beide Was dieser forderung sich nicht fügt, das auffakt. liegt völlig außerhalb seines Genichtsfreises und kann vielleicht einmal als gelehrte Erinnerung oder als Beispiel in der Sittenlehre, aber nicht als geschichtlich bedeutsame Thatsache Verwendung finden. liebevollen Hingebung des Historikers an die Geschichte einzelner Bölker und Staaten, auch wenn fie uns ferner stehen; von der freude, die es gewährt, dem allmählichen Erwachen und Heranwachsen und der geschicht. lichen Eigenart einzelner Stämme und Städte auf die Spur zu kommen und davon ein scharfes und treues Spiegelbild, nur enger zusammengezogen wie am Brennpunkte die Sonnenstrahlen, wiederzugeben, weiß Dante nichts. Selbst in bezug auf das ihm Nächstliegende, das eigene, heißgeliebte Vaterland, sind seine Augen derart gehalten, daß er das Blück desselben nicht von einer freien Entfaltung seiner besonderen Baben, wie sie sich thatsächlich im Caufe der Dinge ausgesprochen haben, erwartet, für die er doch in anderer hinsicht wieder ein feines Verständnis besitt, sondern ausschlieklich von der Unnahme eines fertia dargebotenen politischen Systems, welches ihm als das

allein richtige erschien, der Mehrzahl seiner Cands-leute aber durchaus nicht zu Sinne stand.

Aus dieser, man darf wohl sagen, eigensinnigen Voreingenommenheit Dantes erklärt sich auch, daß er mit dem Ergebnis des geschichtlichen Verlaufes, wie es ihm seine Zeit vor Augen stellt, so außerordentlich unzufrieden ift. Er ift ein Cobredner der alten Zeiten, so einseitig und so parteiisch, wie es wenige gegeben hat; und nicht erst wie so viele andere bei höherem Lebensalter versenkte er fich mit Vorliebe in die Bergangenheit; in ihm haben wir einen »laudator temporis acti« aus wissenschaftlicher Überzeugung. türlich! in der Vergangenheit hatte nur das Wert und Reiz für ihn, was für seine Staats- und Rechtslehre sprach. Alles andere übersah er als nicht für ihn vorhanden; es störte ihn in seinem Gedankenfluge nicht. In der Gegenwart aber, in der er so gern sein Ideal verwirklicht hätte, und doch das allaemeine Widerstreben ihn nicht zu diesem Ziele kommen ließ, frankte seinen edlen Sinn nicht nur alles wirklich Niedrige und Gemeine, sondern kaum minder alles, was die Menschheit und vor allem sein schönes Vaterland auf der verkehrten politischen Bahn fest- und von dem Wege fernhielt, auf dem allein das wahre Beil für dasselbe nach seiner felsenfesten Überzeugung zu erlangen war. Daß dieser von ihm so dringend empfohlene Weg für seine Zeit unmöglich war, und daß daher, wie hoch und edel der große Mann gegenüber der in Eigennut und Sinnenlust versunkenen Menge der Mitlebenden dasteht, doch deren ablehnende Haltung gegen ihn nicht durchaus unberechtigt genannt werden kann, darin liegt das eigentlich Cragische seines Lebensgeschickes.

Das Idealbild einer christlichen Weltordnung. welches Dante fich in der Stille seiner Studien aufgebaut hatte, und an dem er so eifrig festhielt, mar seinen Grundzügen nach dasselbe, welches einst Karl dem Großen und friedrich dem Rotbart vorschwebte: die Christenheit des Abendlandes und, wo möglich, die Christenheit überhaupt in weltlicher wie in geistlicher hinsicht geeint unter der doppelten, aber einträchtigen führung des Kaisers und des Papstes. Aber nur in der karolingischen Zeit hatte dieses verlockende Bild eine feste Grundlage in der Wirklichkeit gehabt. Das Reich des großen frankenkönigs kam dem Gedanken der monarchischen Zusammenfassung wenigstens des Abendlandes sehr nahe. Schon bei friedrich I. war das aanz anders. Wie arok und mächtig sein aus Bermanien, Camparten und Burgundien zusammengesetztes Reich dastand, wie weit die Macht des Kaisers auch mittelbar in die Nachbarstaaten hinausgriff: das auf theoretischem Wege ausgeklügelte, auf die Rechtsbücher Justinians begründete Kaiserrecht durchzusetzen, bot es nicht die Mittel. Auch die an sich so wohl gelungene Verbindung der normannischen Königsfrone in Süditalien mit den drei porgenannten hatte in der folge mehr geschadet als ge-Nur noch als altes, kaum mehr recht ehrlich nükt. gemeintes feldaeschrei der abibellinischen Dartei dauerten Name und Unspruch der kaiserlichen Würde in

Italien fort. Der geistliche Bottesstaat dagegen, dessen Grundrig im Begensatz zu dem auf rohe Gewalt begründeten Weltreiche einst Augustinus entworfen hatte. war durch eine Reihe thatkräftiger Papste, die in Gregors VII. fußtapfen traten, weniastens in seiner äukeren Gestalt verwirklicht. Es war ein fühnes Unternehmen, dem gangen Caufe der Welt gutrok die alten Ideen noch einmal und zwar in fester, wohldurchdachter, wissenschaftlicher fügung der Welt darzubieten und für dieselben im Namen der höchsten geistigen Antoritäten, welche die Zeit kannte, der Aristotelischen Philosophie und der göttlichen Wahrheit, Behorsam zu fordern. Seltsam genug muten auch uns noch die Gedankenreihen und Schluffolgen an, mittels deren Dante zu seinem staatsrechtlichen Weltspftem aelanat. Aber wir muffen versuchen, uns in seine geistige Werkstatt zu versetzen.

Jede Wahrheit, die nicht selbst Grundsak, d. i. für sich selbst ohne Beweis gewiß, ist, so beginnt er, muß auf einem solchen Grundsake oder Grundbegriffe beruhen. Auf diese in sich selbst gewissen Grundsäke ist analytisch zurückzugehen, wenn es sich um die Wahrheit und Gewißheit irgend welcher abgeleiteter Säke handelt. Aun giebt es Wissenschaften, die lediglich unserer Betrachtung, nicht aber unserer praktischen Einwirkung Gegenstände bieten, wie die Mathematik, Physik und Theologie. Undere dagegen geben uns auch Gelegenheit zum Wirken; und in diesen geschieht die Betrachtung um des Wirkens willen, nicht umgekehrt. Dieser Urt ist die historisch-politische

Betrachtung, die auf das richtige Handeln im Staate In allem aber, was sich auf das Handeln abzielt. des Menschen bezieht, ist der lette Zwed immer Grundbegriff und Ursache, indem er den Handelnden, dem er als Idee vorschwebt, bewegt. Dom Begriffe und von der richtigen Bestimmung des Zweckes muß daher auch jede auf das praktische Gebiet des Cebens gerichtete Untersuchung ihren Ausgang nehmen. Ohne Zwed schafft die Natur nichts; aber jedes Wesen in der Natur hat seinen eigentümlichen Zwed. Es kommt also darauf an, den Zweck des Menschen klar zu erkennen, um auch die Veranstaltungen Gottes recht zu verstehen, durch welche dem Menschen die Erreichung des gesteckten Zieles ermöglicht werden sollte, und um den geraden, zu diesem Ziele führenden Weg recht zu Da aber ein jedes Wesen, das dessen überhaupt fähig ist, sein Glud nur in der Erfüllung seines Zweckes finden kann, so trägt es für die Untersuchung faum etwas aus, wenn von vornherein die wahre Blückseligkeit des Menschen als der leitende Begriff aufgefast wird; wie denn beide bei Dante wechseln.

Oft kommt der philosophische Politiker auf diese beiden Grundbegriffe seiner Staatslehre zu sprechen, am ausführlichsten gegen den Schluß seiner Schrift über die Monarchie 14), wo er sich darüber folgendermaßen ausläßt:

"Um dies zu verstehen, muß man wissen, daß allein der Mensch unter den Wesen die Mitte hält zwischen den vergänglichen und den unvergänglichen Dingen; weshalb er mit Recht von den Philosophen 15) dem Ho-

rizont verglichen wird, der die Mitte zweier Halbkugeln bildet. Denn der Mensch, wenn er nach seinen beiden wesentlichen Teilen, nämlich Seele und Ceib, betrachtet wird, ist vergänglich, sofern man ihn nur nach einem Teile ansieht, nämlich dem Körper; sofern aber nach dem anderen, der Seele, ift er unvergänglich. Deswegen sagt der Philosoph füglich im zweiten Buche von der Seele 16) über diese: "Dies allein kann als beständig von dem Vergänglichen getrennt werden." Wenn also der Mensch ein Mittleres von Vergäng. lichem und Unvergänglichem ist, so muß er, da alles Mittlere nach der Natur der beiden Außenglieder schmeckt, von beiden Naturen etwas haben; und da jedes Wesen zu einem gewissen letten Ziele geordnet wird, folgt, daß es ein doppeltes Ziel des Menschen giebt, so daß, wie er allein unter allem, was ist, zugleich an der Vergänglichkeit und an der Unvergäng. lichkeit teilnimmt, er allein unter allem Seienden auf zwei Endziele hin gerichtet ift, deren eines sein Zweck ist, sofern er vergänglich; das andere, soweit er unvergänglich. Zwei Zwecke hat demnach die unaussprechliche Vorsehung dem Menschen zu erstreben vorgestellt; nämlich die Glüdseligkeit dieses Lebens, die in der Ausübung der ihm eigenen Tugend besteht und durch das irdische Paradies abgebildet wird, und die Blückseligkeit des ewigen Cebens, die im Benusse der Unschauung Gottes besteht, zu dem die eigene Tugend nur mit Bilfe des göttlichen Lichtes aufsteigen kann, und die durch das himmlische Paradies zu verstehen gegeben wird. Zu diesen Selig.

keiten nun, wie zu verschiedenen Schlüssen, nuß man durch verschiedene Mittelglieder gelangen. Denn zur ersten gelangen wir durch philosophische Cehren, wenn wir ihnen nur solgen und den sittlichen und vernünftigen Tugenden gemäß handeln. Zur zweiten aber durch geistliche Belehrungen, welche die menschliche Vernunft übersteigen, wenn wir nur ihnen solgen und gemäß den theologischen Tugenden, d. i. Glaube, Hossmung und Liebe, handeln."

50 geht nun ein doppelter Zug durch die ganze Beschichte des menschlichen Geschlechtes, der eine zum weltlichen, der andere zum geistlichen und himmlischen Blücke. Diese doppelte Richtung spricht sich parallel aus in der Geschichte des menschlichen Geistes, in der allmählichen Erweiterung und Vertiefung des menschlichen Erkennens: als philosophische und theologische; in der äußeren Geschichte der menschlichen Cebensord. nungen: als Entwickelung des Weltreiches und Entwickelung der Kirche Christi. In der ersteren hinsicht weist Dante darauf bin, wie der Weg zum irdischen Blücke von der menschlichen Vernunft ausreichend erhellt werde, die, wie er überzeugt ist, durch die alten Philosophen in dem ganzen Umfange ihres Dermögens zur Wirklichkeit geworden ist, mahrend der Weg zum ewigen heile vom heiligen Beiste geoffenbart ward, der durch die Oropheten und heiligen Schriftsteller (Hagiographen), namentlich aber durch den ihm gleichewigen Sohn Gottes, Jesum Christum, und dessen Jünger uns die übernatürliche, für das ewige Ceben unentbehrliche Wahrheit enthüllte. Uber das Streben

nach beiden formen des wahren Glückes würde leicht durch die menschliche Begehrlichkeit in ihrem haschen nach täuschenden irdischen Gütern und Genüssen niedergeschlagen und um ihre praktische frucht gebracht werden, wenn nicht die Menschen wie Rosse, die im Zustande der ungezügelten Wildheit zwecklos umberschweifen, durch Zaum und Zügel gebändigt und in ihrer Bahn gehalten würden. Darum bedurfte es für den Menschen einer doppelten Leitung, entsprechend dem doppelten Zwecke desselben, der kirchlichen und der staatlichen, wie wir sagen würden, oder, wie Dante den Gedanken sofort persönlich zuspitzt, des obersten Bischofes (summus Pontifex), der nach der Offenbarung das menschliche Geschlecht zum ewigen Ceben leitete; und des Kaisers (Imperator), der nach den Cehren der Philosophie das menschliche Geschlecht zu seinem zeitlichen Glücke anhielte. Durch Vermittelung dieser Gedankenreihe geschieht es, daß die philosophische Unktorität mit der kaiserlichen bei Dante engstens verbunden erscheint, im Gastmahl 17) nicht minder wie in der Schrift von der Monarchie.

Bedarf hiernach schon jeder einzelne Mensch gegenüber seinen niederen Trieben der unwiderstehlichen Leitung durch eine souveräne Hand auf dem einen wie auf dem anderen Wege, so muß eine solche Leitung noch viel unentbehrlicher erscheinen, wenn man die Menschheit als Ganzes ins Auge faßt. Einem auf sich gestellten Menschen wird es, wie Dante ausführt, nie gelingen und selbst einem engeren Kreise von Menschen nicht, die ganze Summe der in die menschliche Natur niedergelegten Möglichkeiten und Unlagen in die Wirklichkeit, die gesamte Potenz in den 21ft überzuführen; vielmehr ist dazu die Zusammenfassung der Menschheit zu einer Einheit nötig, die aber natürlich, dem doppelten Zwecke entsprechend, wieder in zwiefacher Hinsicht und Richtung zu geschehen hat, in Staat und Kirche. So gabelt sich die aanze öffentliche Gewalt von Gott, wie von einem Dunkte, aus in geistliche und zeitliche 18), die stets zusammen in innigem Dereine ihr Werk verrichten muffen, wenn die Welt gedeihen soll. Namentlich ist dies aber notwendia in Unbetracht der durch den fall der ersten Eltern in die Menschheit eingedrungenen Sünde, die, selbst abaesehen von dem abstumpfenden Einfluß, den sie auf die einzelnen Menschen ausübt, es zu dem frieden auf Erden nicht würde kommen lassen, welcher zur Entfaltung aller guten Kräfte unerläßlich ist, wenn sie nicht durch Gottes Ordnungen in festen Schranken gehalten mürde.

Wir haben hier den Punkt, an dem Dantes eigentümliche Auffassung der römischen Geschichte und des römischen Kaisertums insbesondere einsett. Sie ist kürzer im vierten Buche des Convito und ausführlicher in der Schrift über die Monarchie vorgetragen, deren drei Bücher, wie bereits oben angedeutet, die drei Fragen beantworten, ob die kaiserliche Weltherrschaft überhaupt nötig sei; ob das römische Volk mit Recht das Amt der Monarchie für sich in Anspruch nehme, und ob das Ansehen der Monarchie unmittelbar von Gott oder von einem anderen, nämlich einem Diener

oder Statthalter Gottes, abhange. Kürze halber teile ich im folgenden bezüglich der beiden ersten, grund-legenden Fragen die wichtigsten Sätze aus dem Gastmahle mit und ziehe nur zur Ergänzung, namentlich hinsichtlich des dritten Punktes, die Darstellung der Monarchie mit heran.

"Die Brundwurzel", schreibt Dante 19), "der faiserlichen Majestät ist der Wahrheit gemäß die Notwendigkeit des menschlichen Staatslebens (della umana civiltá), das zu einem Ziele geordnet ist, nämlich zum glücklichen Ceben. Bu diesem zu gelangen, ift niemand ohne jede Hilfe eines anderen ausreichend, da der Mensch vieler Dinge bedarf, denen einer für sich nicht genugzuthun vermag. Deshalb sagt auch der Philosoph, daß der Mensch von Natur ein geselliges Wesen sei. Wie aber ein Mensch zu seinem Genügen die häusliche Gemeinschaft der Jamilie bedarf, so verlanat ein Baus zu seinem Auskommen einer Nachbarschaft; sonst würde es mancherlei Mängel erleiden, die dem Glücke im Wege stehen müßten. Und weil eine Nachbarschaft sich nicht in allem genugthun kann, so muß zu ihrer Genugthuung die Stadt dasein. Die Stadt ihrerseits erfordert zu ihren Künsten und zu ihrer Verteidigung Vertrag und Brüderschaft mit den umliegenden Städten; und deshalb ward das König-Daraus, weil einmal das menschreich bearündet. liche Gemüt sich bei bearenztem Canderbesitze nicht beruhigt, sondern immer nach Ruhm dürstet, wie wir aus Erfahrung wissen, muffen Zwiste und Kriege zwischen Reich und Reich entstehen, welche Drangsale

über die Städte und durch die Städte über die Nach. barschaften und durch die Nachbarschaften über die Bäuser und durch die Bäuser über die einzelnen Menschen bringen. So wird das Glück gehindert. Das ist's, weswegen, um nämlich diese Kriege und deren Ursachen aus dem Wege zu schaffen, notwendig die ganze Erde, wenigstens soweit sie dem mensch. lichen Geschlechte zum Besitz gegeben ist, ein Weltreich (Monarchie) sein muß, d. i. ein fürstentum. Sie muß einen fürsten haben, welcher, indem er alles besitt und nichts weiter begehren kann, die Könige ruhig in den Grenzen ihrer Reiche hält, so daß friede unter In diesem frieden ruben dann die Städte, ibnen sei. und in dieser Ruhe vertragen sich die Nachbarschaften, und in dieser Liebe erwerben die Bäuser jedes für sich ihre Bedürfnisse; diese erworben, lebt der einzelne Mensch glücklich; dazu ist der Mensch geboren. Bierauf kann man die Worte des Philosophen beziehen, welche er in der Politik spricht, daß, wenn mehrere Dinge auf einen Zweck gerichtet sind, eines von ihnen das regelnde oder regierende sein und alle anderen von diesem geregelt und regiert werden muffen. Wie wir in einem Schiffe sehen, daß verschiedene Umter und verschiedene Zwede desselben auf einen einzigen Zweck gerichtet sind, d. i. durch heilvolle fahrt den ersehnten Hafen zu erlangen. Dort ist, wie jeder Bedienstete die eigene Chätigkeit auf den eigenen Zweck richtet, einer, der alle diese Zwecke im Auge hält und sie alle auf den letten von allen bezieht; und das ist der Schiffsherr, dessen Stimme alle gehorchen mussen.

Und das sehen wir in den religiösen Orden (nelle religioni) und in den Kriegsheeren, furz in allen denjenigen Dingen, die, wie gesagt, auf einen Zwed hin geordnet sind. Daraus kann man offenbarlich abnehmen, daß zur Vollendung des gesamten Regiments der menschlichen Urt (dell' universa religione?) einer gleichsam Schiffsherr sein muß, der, indem er die verschiedenen Weltlagen im Auge hält und die verschiedenen und notwendigen Umter ordnet, den allaemeinen und unwidersprechlichen Befehl über das Ganze habe. Und dies Umt wird vorzugsweise Kaisertum (Imperio) ohne irgend einen Zusatz genannt, weil es der Befehl über alle Befehle ist; und demgemäß wird der, dem dieses Umt auferlegt ist, Kaiser (Imperadore) genannt, weil er der Befehlshaber über alle Befehle Was er spricht, ist Gesetz für alle und heischt Behorsam von allen, und jeder andere Befehl nimmt Kraft und Unsehen von dem seinigen. Und so ist offenbar die kaiserliche Majestät und Auktorität die höchste in der menschlichen Gesellschaft.

"Zwar könnte jemand hier nergeln, indem er sagte, daß, obwohl für die Welt das Umt des Imperiums nötig wäre, dies vernünftigerweise noch nicht das Unsehen des römischen Herrschers zum höchsten machte, was man hier nachzuweisen beabsichtigt, weil die römische Herrschaft nicht durch Vernunft oder durch Beschluß einer allgemeinen Versammlung, sondern durch Gewalt erworben ist, die das Gegenteil der Vernunft zu sein scheint. Darauf kann man aber leichtlich antworten, daß die Erwählung dieses höchsten

Beamten zuerst ausgeben mußte von dem Rate, der alles vorsieht, d. i. Gott. Sonst wäre auch die Wahl nicht für alle gleich gewesen, da kein auf die vorgedachte Urt erwählter Beamter das Wohl aller gleichmäßig erstrebt haben wurde. Da es nun keine mildere Urt im Berrschen und feine tapferere im Behaupten und keine scharffinnigere im Erwerben gab, noch giebt als die des lateinischen Volkes, wie man aus der Erfahrung erkennen kann, und vorzüglich die des heiligen Volkes, dem das erhabene trojanische Blut beigemischt war, hat Gott jenes zu dem bezeichneten Umte erwählt. - 50 wurde dies Umt pom römischen Volke nicht zuerst mit Gewalt erariffen. sondern aus göttlicher Vorsehung, welche höher ist als alle Vernunft. Damit stimmt auch Virail 20) im ersten Buche der Uneis überein, wenn er Gott also reden läßt: "Ihnen (d. i. den Römern) setze ich keine Grenze weder der Herrschaft noch ihrer Dauer: ihnen habe ich ein Reich ohne Ende gegeben." -

"Es ist kein Wunder, wenn die göttliche Vorsehung, die alle Klugheit der Engel und der Menschen weit überragt, vielmals uns verborgene Wege einschlägt; verbergen doch selbst menschliche Thätigkeiten oft genug den Menschen selbst ihre Absicht. Aber hoch zu bewundern ist es, wenn die Ausführung des ewigen Rates so offenbar zu Werke geht, daß unsere Vernunft ihn unterscheidet. — Da die unermeßliche göttliche Güte die menschliche Natur, die durch Schuld der Übertretung der ersten Menschen von Gott gesschieden und entstellt war, sich wieder versöhnen wollte,

wurde in jenem böchsten und einträchtiasten geheimen Rate der Dreieinigkeit beschlossen, daß der Sohn Gottes auf Erden niederstiege, diese Eintracht herzustellen. Da nun bei seiner Unkunft in der Welt nicht nur der Himmel, sondern auch die Erde in der besten Derfassung sein mußte, und die beste Derfassung der Erde ist, wenn sie Monarchie, d. h. aanz einem Berrscher unterworfen, ist, wie oben gesagt, wurde durch die göttliche Vorsehung jenes Volk und jene Stadt verordnet, die dies zuwege bringen sollten, d. i. das ruhmreiche Rom. Und weil auch die Herberge, wo der himmlische König eintreten sollte, vollkommen rein und sauber sein mußte, wurde ein hochheiliger Stamm ausgesondert, aus dem nach vielen verdienten Männern eine fran als die beste von allen geboren wurde, welche die Kammer des Sohnes Gottes sein sollte. Dieser Stamm war der des David, aus dem der Stolz und die Ehre des menschlichen Geschlechtes, d. i. Maria, geboren werden sollte; und deshalb ist im Jesaia geschrieben: "Es wird ein Reis aufgehen aus der Wurzel Jesse, und die Blume seiner Wurzel wird emporsteigen!" Jesse war nämlich der Dater des besagten David. Und alles dies geschah in einem und demselben Zeitpunkte, daß nämlich David geboren ward und Rom geboren ward; d. i. daß Uneas von Troja nach Italien kam, was nach dem Zeugnis der Schriften der Ursprung der alleredelsten Stadt Rom mar. Daher ist die aöttliche Erwählung des römischen Reiches genugsam offenbar durch die Geburt der heiligen Stadt, die gleichzeitig war mit dem Aufschießen der

Wurzel des Stammes der Maria. Auch ist bier beiläufig zu berühren, daß, seitdem dieser himmel begann zu freisen, er nicht in besserer Derfassung war als damals, wo von oben derjenige herabstieg, der ihn gemacht hatte und ihn lenkte, wie die Mathematiker inkraft ihrer Kunst noch jett wiederauffinden können. Noch war die Welt jemals oder wird sie sein so vollkommen geordnet, wie damals, wo sie dem Rufe eines einzigen fürsten des römischen Volkes und Befehlshabers der Welt gehorchte, wie dies Cukas berichtet. Deshalb war damals allgemeiner friede überall, der nie sonst war, noch sein wird; denn das Schiff der menschlichen Gesellschaft lief auf gebahnter Spur zu dem bestimmten Hafen. O unaussprechliche und unbegreifliche Weisheit Gottes, die Du zu einer Stunde für Deine Unkunft droben in Syrien und hier in Italien so sicher im voraus Dich bereitet hattest! und o thörichte und feile Tiere, die 3hr in Menschengestalt weidet, und die Ihr Euch herausnehmt, gegen unsern Glauben zu sprechen, und verstehen wollt, indem ihr spinnt und grabt, was Gott mit so hoher Klugheit geordnet hat! Verflucht seid. Ihr und Eure Unmaßung, und wer Euch glaubt!

"Alber, wie gesagt, nicht bloß einen besonderen Ursprung, sondern auch einen besonderen fortgang hatte die Stadt Rom von Gott! Denn, kärglich von Romulus anfangend, der ihr erster Vater war, schritt sie bis zu ihrem vollendetsten Justande, d. i. bis auf die Zeit ihres vorherverkündeten Imperators, nicht bloß durch menschliche, sondern auch durch gött-

liche Thaten fort. Denn, wenn wir die sieben Könige betrachten, die sie zuerst regierten, Romulus, Numa, Tullus, Untus Martius, Servius Cullius und die Tarquinier, welche die Leiter und Pfleger ihrer Kindheit waren, werden wir durch die Schriftwerke der römischen Geschichte, zumeist bei Titus Livius, finden können, daß diese je nach Belegenheit des fortschreitenden Zeitlaufs von verschiedener Urt gewesen sind. Wenn wir dann Roms fortschreitende Jugend betrachten, seitdem es durch den ersten Konsul Brutus aus der königlichen Vormundschaft befreit war, bis auf den ersten Alleinherrscher Cafar, werden wir es nicht durch menschliche, sondern durch göttliche Bürger erhöht finden, welche es nicht mit menschlicher, sondern mit einer von Gott eingehauchten Liebe umfaßten; und das konnte und sollte nur wegen des von Gott bei einer so außerordentlichen himmlischen Beeinflussung beabsichtigten Zwedes geschehen. Wer will sagen, es sei ohne göttliche Lingebung geschehen, daß fabrizius eine fast unendliche Masse Boldes ausschlug, weil er sein Vaterland nicht preisaeben wollte? daß Curius, den die Samniter zu bestechen versuchten, einen sehr großen Betrag Goldes zurückwies, indem er sagte, die Bürger Roms wünschten nicht das Gold, sondern die Besitzer des Goldes zu besitzen? daß Mucius seine eigene Hand verbrannte, weil der Stoß fehlgegangen war, den er geplant hatte, um Rom zu befreien? Wer will sagen, daß Torquatus, der den eigenen Sohn aus Liebe zum öffentlichen Wohle zum Tode verurteilte, dies ohne göttlichen

Beistand erduldet habe? und gleicherweise Brutus? Wer will das von den Dezius und Drusus sagen, die ihr Ceben für das Vaterland dahingaben? Wer will behaupten, daß der gefangene Regulus, von Karthago nach Rom gesandt, um die karthagischen Befangenen gegen sich und die anderen gefangenen Römer auszuwechseln, allein von der menschlichen Natur bewogen, aus Liebe zu Rom wider sein eigenes Beste geraten babe? Wer wird's von Quintius Cincinnatus sagen wollen, der zum Diktator erhoben und rom Ofluge geholt, nach der Zeit seines Umtes dasselbe freiwillig niederlegte und zum Oflügen zurückkehrte? Wer will von Camillus sagen, daß er, verbannt und ins Elend gestoßen, ohne göttlichen Untrieb gekommen sei, Rom von seinen geinden zu befreien und, um das Unsehen des Senates nicht zu verletten, nach vollführter Befreiung der Daterstadt freiwillig wieder die Verbannung aufgesucht habe? O geheiligte Brust des Cato, wer will es wagen, von Dir zu reden? Gewiß höher kann man von Dir nicht reden, als indem man schweigt und hieronymus folat, wenn dieser in der Dorrede zur Bibel, wo er auf Daulus zu sprechen kommt, erklärt, es sei besser zu schweigen, als wenig zu sagen! Gewiß muß es als flar und offenbar gelten, wenn wir an das Ceben dieser und der anderen göttlichen Bürger denken, daß so viele wunderbare Wirkungen nicht ohne jedes Licht der göttlichen Güte, die ihrer eigenen guten Natur hinzugefügt war, zustande gekommen sind. Offenbarlich find diese Unserwählten Werkzeuge gewesen, durch

welche die göttliche Vorsehung im römischen Reiche schaltete, in dessen Beschichte der Urm Bottes mehrmals sich gegenwärtig zeigte. Oder legte nicht Gott selbst Hand an in der Schlacht, in der die Albaner mit den Römern in der Urzeit um die Oberherrschaft kämpften, als ein einziger Römer die freiheit Roms in der Hand hielt? Ceate nicht Gott selbst Hand an. als die Franzosen (Franceschi!) nach Einnahme der ganzen Stadt mit List bei Nacht das Kavitol überrumpelten und nur die Stimme einer Gans den Unschlag bemerken ließ? Legte nicht Gott hand an, als im Kriege mit Hannibal nach dem Verluste so vieler Bürger, daß drei Scheffel Ringe nach Ufrika gebracht wurden, die Römer das Land verlassen wollten und verlassen haben würden, wenn nicht jener gesegnete Jüngling Scipio in seiner Unerschrockenheit den Übergang nach Ufrika gewagt hätte? Legte nicht Gott Hand an, als ein Neuburger aus geringem Stande, d. i. Tullius, gegen einen so vornehmen Bürger wie Catilina die freiheit Roms verteidiate? Gewiß ja! Deshalb darf man nicht mehr fordern, um einzusehen, daß der Ursprung und der fortgang der heiligen Stadt in gang besonderer Weise von Gott geplant und geordnet worden ist. Ja, ich bin der festen Überzeugung, daß auch die Steine ihrer Mauern würdig der Verehrung sind, und daß der Boden, darauf sie steht, in seiner Würde erhaben ist über alles, was die Menschen an Preis und Lob vermögen!"

50 fällt Danten die gesamte Geschichte des alten Roms oder das, was er dafür nahm, ganz unter den-

selben Gesichtspunkt, von dem aus die christliche Theologie die Erlebnisse des Volkes der Offenbarung im Ulten Bunde zu betrachten pflegt. Sie bildet eine Kette unmittelbarer Gnadenerweise Gottes, durch die er sich in Italien ein Volk für die Weltherrschaft und zeitliche Weltbeglückung heranzog, wie dort in Syrien ein Volk, aus dessen Mitte das noch hellere Licht des ewigen Beiles der ganzen Menschheit aufgehen sollte. In der fülle der Zeiten treffen dann diese beiden bis dahin getrennten Bäche der göttlichen Offenbarung zusammen. Die Welt ist geeint, der Janustempel im allaemeinen Weltfrieden geschlossen, als der eingeborene Sohn Gottes auf die Erde herabkommt, die verirrte Menschheit zu ihrem Cebensquell zurückzuführen. Merkwürdig ist, wie das Verhalten des Heilandes selbst gegen die römische Obrigkeit als Beweis für das göttliche Recht des Kaisers und Reiches von Dante im zweiten Buche der Monarchie 21) aeltend gemacht wird. Daß der Beiland in Bethlehem geboren mard, geschah, weil er sich dem Gebot des Kaisers Augustus unterwarf, daß alle Welt geschätzt und jeder an seinem rechtlichen Wohnsitze aufgezeichnet würde. rechtigung dieses kaiserlichen, offenbar aus göttlichem Unregen erlassenen Gebotes ist damit thatsächlich anerkannt. Und am Ende seines irdischen Cebens und Wirkens, wie batte der Welterloser sagen können: "Es ist vollbracht!" wenn nur der Weg zum ewigen, nicht auch der zum zeitlichen Glück und Beil der Menschen erschlossen gewesen wäre? Dante geht so weit, daß er das ganze Erlösungswerk des Heilandes,

das doch dem Glauben über allem anderen als fest und unerschütterlich gilt, für undenkbar erklärt, wenn man nicht das römische Reich als von Gott gewollte, allgemein giltige Berrschaft der Welt anerkennt. Christus sollte die Strafe erdulden für die Sünden der Welt. Strafe ist aber nicht ein beliebiges Leid, das den Sünder von irgend woher trifft, sondern ein vom ordentlichen Richter auferlegter Schmerz. dann hat Christus wahrhaft die Strafe unserer Sünden auf sich genommen, wenn er sein Urteil, so ungerecht es für seine Derson sein mochte, von seinem zuständigen Richter empfina. Dieser Richter aber war zweifellos Pontius Pilatus als Statthalter des Kaisers Tiberius; weshalb auch Herodes als bloker, dem Kaiser zu Gehorsam verpflichteter König und Kaiphas hoherpriester den angeklagten heiland an Pilatus abliefern und zurückschicken und deffen Verurteilung ablehnen mußten, wenn auch ohne klares Bewußtsein von dem ursächlichen Zusammenhange ihrer eigenen Handlungen!

Mit der Vollbringung seines Cebenswerkes hat nun aber Jesus Christus auch die wahre, Gott geställige Ordnung und Verfassung der Welt hergestellt; und, da er von dem erwählten Volke des alten Jundes verworfen war, folgte naturgemäß, daß der bisherige geistliche Mittelpunkt der Welt, Jerusalem, den Rang eines solchen verlieren und an das siegreiche Rom abtreten mußte. Darum verlegte der fürst der Upostel und erste Statthalter Christi auf Erden seinen Sitz nach Rom, das eben dasür durch seine ganze Vor-

geschichte bereitet und befähigt war, fortan im vollen Sinne des Wortes die Hauptstadt des Erdfreises zu werden. So hatte nun Rom, das die Welt aut machte, der auten, aöttlichen Ordnung berufene Bürgin war, zwei Sonnen, die beide Straffen beleuchteten, die der Welt und die zu Gott. 22) Don dort sollte in alle Völker das Licht der Weltweisheit unter dem Schutze des kaiserlichen Schwertes und das Licht des Glaubens unter dem Walten des papstlichen Birtenstabes erleuchtend und belebend ausströmen; und eine Macht sollte die andere stützen und schützen mit Rat und That. "O glückliches Volk", so ruft Dante, begeistert von diesem seinem politischen Ideale 23), aus, "o ruhmreiches Ausonien, wenn doch nie jener Entfräfter Deines Reiches geboren, oder er doch nie von seiner frommen Ubsicht getäuscht worden wäre!"

Leider nämlich ist dieses gesegnete Zusammenwirken der beiden Obergewalten der Welt von Rom aus, wie es Dante als den ursprünglichen, gesunden Zustand der christlichen Welt ansieht, längst gestört worden. In Wahrheit hat es ja nie bestanden; aber nach Dante hat es aufgehört, seit Konstantin der Große, durch fürbitte des Papstes Sylvester vom Aussatz geheilt, den Sitz des Reiches nach Byzanz verlegte und dem Papste die alte Reichshauptstadt nicht nur, sondern großen Landbesitz und nach der weitesten Auslegung sogar die gesamte Oberherrschaft im Abendlande schenkte. Seitdem ist die geistliche Hoheit der Kirche, zu der nach dem Vorbilde ihres Stifters vor allem auch die Armut gehörte, herabgewürdigt und entstellt, und das

Dapsttum der Herrschaft sündlicher, irdischer Begierden Daher stammt der unselige Streit preisaeaeben. zwischen Papsttum und Kaisertum, dessen Betummel die Jahrhunderte des Mittelalters durchhallt. ist die eine Sonne durch die andere fast ausgelöscht, Schwert und Hirtenstab sind in einer Hand vereinigt, die nun, wie es nicht anders sein kann, beide schlecht handhabt; und die schlechte führung der Welt macht diese selbst schlecht, indem allgemeine Unklarheit über die zu erstrebenden Ziele und die einzuschlagenden Wege mehr und mehr einreift und niedrige Ceidenschaften. nicht mehr im Zaume gehalten durch strenge Zucht, sondern ermutigt durch schlimme Beispiele an hoher Stelle, in dem schönen Garten Gottes ihr wüstes Spiel treiben. Zu helfen ist der kranken Welt nur, wenn die bittere Urzenei und, wo nötig, das schmerzende Messer da angewandt wird, wo der Schade seinen Sitz hat. Das Kaisertum, das römische Weltreich muß wieder hergestellt werden, wie es von Gott gewollt und ursprünglich eingesetzt worden ist.

Mit dem sicheren Bewußtsein, seiner Zeit einen großen Dienst zu leisten, erörtert daher Dante im dritten Buche seiner Schrift über die Monarchie zum Schlusse die Lehre von dem richtigen Verhältnisse des Kaisertums zur geistlichen Weltherrschaft des Papstes. Nicht leicht tritt der Dichter—Denker an diese heikle Frage heran. Er weiß wohl, daß die richtige Cösung derselben nicht ohne Beschämung mancher Mächtiger an den Tag kommen kann, und sieht voraus, daß es ihm den Unwillen der Betrossenn zuziehen wird, wenn

geschichte bereitet und befähigt war, fortan im vollen Sinne des Wortes die Hauptstadt des Erdfreises zu werden. So hatte nun Rom, das die Welt aut machte, der auten, aöttlichen Ordnung berufene Bürgin war, zwei Sonnen, die beide Straffen beleuchteten, die der Welt und die zu Gott. 22) Don dort sollte in alle Völker das Licht der Weltweisheit unter dem Schutze des kaiserlichen Schwertes und das Licht des Glaubens unter dem Walten des papstlichen Birtenstabes erleuchtend und belebend ausströmen; und eine Macht sollte die andere stützen und schützen mit Rat und "O glückliches Volk", so ruft Dante, begeistert von diesem seinem politischen Ideale 23), aus, "o ruhmreiches Ausonien, wenn doch nie jener Entfräfter Deines Reiches geboren, oder er doch nie von seiner frommen Ubsicht getäuscht worden wäre!"

Leider nämlich ist dieses gesegnete Zusammenwirken der beiden Obergewalten der Welt von Rom aus, wie es Dante als den ursprünglichen, gesunden Zustand der christlichen Welt ansieht, längst gestört worden. In Wahrheit hat es ja nie bestanden; aber nach Dante hat es aufgehört, seit Konstantin der Große, durch fürbitte des Papstes Sylvester vom Aussatz geheilt, den Sitz des Reiches nach Byzanz verlegte und dem Papste die alte Reichshauptstadt nicht nur, sondern großen Landbesitz und nach der weitesten Auslegung sogar die gesamte Oberherrschaft im Abendlande schenkte. Seitdem ist die geistliche Hoheit der Kirche, zu der nach dem Vorbilde ihres Stifters vor allem auch die Armut gehörte, herabgewürdigt und entstellt, und das

Dapstum der Herrschaft sündlicher, irdischer Begierden preisaeaeben. Daber stammt der unselige Streit zwischen Papsttum und Kaisertum, dessen Getümmel die Jahrhunderte des Mittelalters durchhallt. ist die eine Sonne durch die andere fast ausgelöscht, Schwert und Birtenstab sind in einer Band vereinigt, die nun, wie es nicht anders sein kann, beide schlecht handhabt; und die schlechte führung der Welt macht diese selbst schlecht, indem allgemeine Unklarheit über die zu erstrebenden Ziele und die einzuschlagenden Wege mehr und mehr einreißt und niedrige Ceidenschaften, nicht mehr im Zaume gehalten durch strenge Zucht, sondern ermutigt durch schlimme Beispiele an hober Stelle, in dem schönen Garten Gottes ihr wüstes Spiel treiben. Zu helfen ist der franken Welt nur, wenn die bittere Urzenei und, wo nötig, das schmerzende Messer da angewandt wird, wo der Schade seinen Das Kaisertum, das römische Weltreich muß wieder hergestellt werden, wie es von Gott gewollt und ursprünglich eingesetzt worden ist.

Mit dem sicheren Bewußtsein, seiner Zeit einen großen Dienst zu leisten, erörtert daher Dante im dritten Buche seiner Schrift über die Monarchie zum Schlusse die Cehre von dem richtigen Derhältnisse des Kaisertums zur geistlichen Weltherrschaft des Papstes. Nicht leicht tritt der Dichter—Denker an diese heikle frage heran. Er weiß wohl, daß die richtige Eösung derselben nicht ohne Beschämung mancher Mächtiger an den Tag kommen kann, und sieht voraus, daß es ihm den Unwillen der Betroffenen zuziehen wird, wenn

er sich zum Derteidiger der Wahrheit in diesem Dunkte aufwirft. Uber er gedenkt der Mahnungen geistlicher und weltlicher Weisheit, des Salomo<sup>24</sup>) und des Uristoteles 25), die Wahrheit höher zu achten als das eigene Behagen; er tritt an den Dienst derselben heran, angethan mit dem Panzer des Glaubens 26) und durch. alübt von jener Koble, die einst der Seraf vom Altar nahm<sup>27</sup>), um des Propheten Lippen damit zu rühren und zu entsühnen. "Was soll ich fürchten", ruft er aus. "da der dem Dater und dem Sohne gleich ewige Beist durch Davids Mund spricht 28): "Des Gerechten wird nimmermehr vergessen. Dor bosem Berücht fürchtet er sich nicht." Dreierlei Menschen nun widersprechen der großen Wahrheit, daß der Weltherrscher unmittelbar von Gott abhange und nicht von einem Diener und Statthalter Gottes, d. i. vom Nachfolger Detri, dem zweifellos die Schlüssel des himmelreiches befohlen find. Zuerst tritt der Oberpriester selbst, dem die Christenheit schuldet, was Petrus, nicht aber was Christus gebührt, im Verein mit anderen Beistlichen ihr entgegen; getrieben, wie Dante wenigstens als möglich annimmt, von gutgemeintem, aber mißverstandenem Eifer für die Mutter Kirche und die ihr verliehene beilsame Gewalt der Schlüssel. Aber mit diesen halten es andere, die, nur von niederer Begier getrieben und vom Teufel besessen, nicht bloß den Kaiser unter den Papst beugen, sondern dessen Würde gang aus der Welt schaffen möchten. Die dritte Urt bilden die Defretalisten, die einseitigen Cehrer des firch. lichen Rechtes, die, jeder tieferen theologischen und philoso.

phischen Bildung bar, in ihrer einseitigen Überschätzung der an sich gewiß ehrwürdigen kirchlichen Überlieferung den hohen Wert der weltlichen Ordnung verkennen. Aur mit den ehrlichen Verfechtern der päpstlichen Obergewalt will sich Dante einlassen.

Diese nehmen ihre Gründe aus der heiligen Schrift, aus der Geschichte des Papsttums und des Kaisertums und endlich auch aus der Vernunft her.

Aus der Schrift bringen sie zunächst die allegorische Deutung der Stelle im ersten Kapitel der Genesis bei, nach der Gott zwei große Lichter geschaffen hat, ein größeres, dem Tage, und ein kleineres, der Nacht vorzustehen. Es ist bekannt, wie die Päpste ihr Umt unter der Sonne, das der Kaiser unter dem Monde verstanden wissen wollten und daraus herleiteten, daß das Kaisertum nicht nur geringer wäre als das Dapsttum, sondern auch Licht und Recht von diesem empfinae. Dante beweist mit großem Aufwande scholastisches Scharffinnes, daß es nach den eigenen Gesetzen der allegorischen Schriftdeutung, der er bekanntlich selbst ergeben mar, unzulässig sei, die Erschaffung der Sonne und des Mondes, als vor dem Sündenfalle, ja vor der Erschaffung der Menschen berichtet, typisch auf Deranstaltungen Gottes zur Rettung der sündigen Menschheit zu deuten. In ähnlicher Weise tritt er den folgerungen entgegen, die man aus dem Vorrange Cevis vor Juda im Alter, aus dem Derhältnis Samuels zu Saul und David, sowie daraus 30g, daß die Magier dem Christusknaben Gold und Weihrauch, die Ehrengaben des Priesters und des

Königs, darbrachten. Um ausführlichsten endlich beschäftigt er sich mit zwei Aussprüchen des Beilandes. die am liebsten von den Däpsten und ihren Schild. knappen für die Unsprüche des Dapstums gemißbraucht Christus spricht zu Petro, wie freilich ander. wärts auch zu allen Jüngern<sup>29</sup>): "Alles, was du auf Erden binden und lösen wirst, soll auch im himmel gebunden und gelöft sein!" Dante führt die Unficht seiner Gegner auf die Schlußfolge zurück: Petrus konnte alles lösen und binden; was Detrus zustand, steht auch seinem Nachfolger zu; also vermag dieser alles zu lösen, auch die Besetze des Kaisers. streitet nicht die Richtigkeit der folgerung als solcher; dagegen die richtige Auffassung des Obersatzes. Was Petrus lösen konnte, das auch sein Nachfolger. das Wort "alles" muß mit Verstand gedeutet werden. Kein vernünftiger Mensch wird darin 3. B. ausgesprochen finden, daß Detrus einen unbuffertigen Sünder von seiner Schuld lösen könne. Ebensowenig kann er beliebig anderes Gebundene lösen. Die ganze ihm gegebene Vollmacht bezieht sich lediglich auf das, was unter das Umt der Schlüssel fällt, auf geistliche Dinge, und hat mit dem weltlichen Regimente nichts zu thun. Ebensowenig aber darf das andere, viel verdrebte Wort von den beiden Schwertern 30) hierhergezogen werden. Wenn der Heiland auf des Jüngers Ruf: "Herr, hier sind zwei Schwerter!" antwortete: "Es ist genug!" so geschah dies offenbar, um ein Mißverständnis des in seiner Raschheit oft fehlgreifenden Simon, dem Dante ohne weiteres den Zuruf beilegt,

abzulehnen. Er hatte nicht herausgefühlt, daß sein Meister mit der Aufforderung, Schwerter zu kaufen, die Jünger nur hatte mahnen wollen, auf schwere Zeiten der Zwietracht und der Verfolgung sich innerlich zu rüsten. Don Papst und Kaiser, von weltlicher und geistlicher Gewalt ist dort nicht entfernt die Rede.

Dante folgt hiernächst den Gegnern auf das Gebiet der Geschichte. Zwei hauptpunkte werden ausführ. licher behandelt. Die Päpste pflegten, wo sie mit den theologischen Scheingründen nicht auskamen, die schon erwähnte Schenkung Konstantins anzurufen. hielt sie, nachdem schon im zwölften Jahrhunderte Urnold von Brescia die Unglaubwürdigkeit der Urfunde behauptet hatte, für eine unanfechtbare Chatfreilich erzählt unser Walther von der Dogelweide, daß die Engel des Himmels laut geweint haben sollen, als der Kaiser den Schenkungsbrief vollzog. Aber Dante, der die geschichtliche Treue der Ungabe nicht bezweifelt, erklärt sehr bestimmt, daß weder Konstantin etwas von den Rechten des Reiches habe vergeben, noch Sylvester als Nachfolger der Upostel, denen der Besit irdischer Schätze untersagt mar, die Begabung habe annehmen dürfen. Die ganze Hand. lung ist rechtlich null und nichtig. Wenn aber aus dem Umstande, daß Karl der Große die kaiserliche Würde aus der Hand des Papstes Hadrian (?) empfangen hat, geschlossen ward, alle Kaiser trügen die Krone vom Papste zu Cehen, so bedeutet das um nichts mehr. Eine Usurpation, wie sie darin liegt, kann kein Recht begründen; sonst könnte man mit gleichem Rechte sagen, daß seit Otto dem Großen, der mehrere Päpste absetzte, das gegenseitige Verbältnis beider Gewalten sich umgekehrt hätte.

Endlich werden auch noch die Gründe der Dernunft von beiden Seiten gegen einander ins feld geführt. Eingedenk, daß — nach Dante — lange Kapitel feinde des Cesers sind, trete ich in ihren Widerstreit nicht näher ein. Daß das Papstum jünger als das Kaisertum ist, dies also in voller Wesenheit ohne jenes bestehen kann, und daß nach dem Philosophen der Mensch einen doppelten, ihm unmittelbar von Gott gesteckten Cebenszweck hat, dem zwei in sich abgeschlossen, bis zur zeitlichen Spitze hinauf stelbständige Cebensordnungen entsprechen müssen, sind hier die gewichtigsten Urgumente, denen aber manchfaltiger scholastischer Zierat angehängt ist.

In voller Siegesfreude schließt Dante sein Buch ab. Aber welcher wunderbare Ton überrascht uns zuguterlett? "Diese Warheit ist", sagt er, "jedoch nicht so streng aufzusassen, daß überhaupt der römische Fürst in keinem Betracht unter dem römischen Bischose stehe, da jenes sterbliche Blück in gewisser hinsicht an dem ewigen Glücke sein Ziel sindet. Mit der Ehrsucht begegne darum der Cäsar dem Petrus, deren ein erstgeborener Sohn sich gegen den Vater besteißen soll, damit er, erleuchtet durch den Glanz der väterlichen Gnade, um so wirksamer den Erdkreis bestrahle, welchem er von dem allein vorgesetzt wurde, der aller geistlichen und weltsichen Dinge Cenker ist."

So balt die Zeit mit unerkannten, ehernen fesseln, mit ihren alles durchdringenden, herrschenden Ideen und Idealen, auch die stärksten und selbständigsten Beister noch gefangen. Derselbe Dante, der so eifrig für die Gleichberechtigung des Kaisertums und des Dapstums streitet, nennt dennoch jenes gang unbefangen das kleinere Licht 31) und stellt es zum Schlusse dennoch an Würde weit unter dieses. Das ist der Schlüssel für die große Tragodie des Mittelalters, für das Unterliegen der fühnen und starken Hohenstaufen in ihrem großen Kampfe mit dem geistlichen Rom, dessen weltliches Joch mit allem Scharfsinn und aller Capferkeit nicht cher wirksam abgeschüttelt werden konnte, als bis das driftliche Gewissen sich auf das allgemeine Priestertum der Gläubigen besonnen und damit auch innerlich den Zauber gebrochen hatte, dessen von Rom auslaufende fäden die abend. ländische Christenheit unsichtbar umstrickten.

## 3. Dantes Cheologie.

Un die Schlußworte der Danteschen Schrift über die Monarchie knüpft sich am leichtesten und besten auch die Betrachtung der theologischen Stellung des Dichters der göttlichen Komödie an, der als letzer, zur Vollendung seines Lebensbildes noch unerläßlicher Aufgabe die übrigen, abschließenden Blätter gewidmet sein sollen.

Diese Worte sagen uns klar und deutlich, in welchem Sinne, wenn überhaupt, es geschehen darf, daß man Dante Alighieri zu den Zeugen der Wahrheit

rechnet, die schon vor Luthers Auftreten dem römischen Papste und den Irrtumern des Papstums widersprochen haben. Er hat den Däpsten seiner Zeit derb ins Bewissen geredet, und das nicht nur in der form vorsichtig abgewogener wissenschaftlicher Auseinandersekuna, wie in der Abhandlung von der Monarchie. Es find schon wiederholt im Verlaufe der Darstellung heftige Ausfälle des Dichters gegen Inhaber des römischen Stuhles beiläufig erwähnt worden; namentlich gegen Bonifazius VIII., der noch einmal unternahm, die Unsprüche des Papates mit der alten Strenge Gregors VII., Alexanders III., Innozenz' III. und Gregors IX., wenn auch in einem minder großgrtigen Sinne als diese, geltend zu machen. Sie überbieten noch weit die Bitterkeit, mit der unser sonst so sanfter Walther von der Dogelweide die welschen Tücke des Dapstes blokstellt, der in hochdristlicher Schadenfreude lacht, wenn er zwei Ulmanen unter eine Krone aebracht hat, oder wenn sein Stock, von Thoren und Thörinnen gefüllt, über die Alven heimkommt, daß die römischen Pfaffen Bühner effen und Wein trinken, während die dummen Deutschen fasten. Man kann vielleicht soweit gehen, zuzugeben, daß diese strenge Kritik der damaligen, persönlich wenig würdigen und in ihrer Politik von der rechten Bahn abgeirrten Nachfolger Petri zu den wesentlichsten Zügen der göttlichen Komödie gehört, wenn man dieselbe unter dem Gesichtspunkte ihres letten vom Dichter selbst angegebenen Zweckes betrachtet. Die Verirrung des Papsttums vom geraden Wege der driftlichen Unspruchslosigkeit in weltlichen Dingen, sein Übergreifen in das Gebiet des kaiserlichen Regimentes ist nach Dantes Klage die grundlegende unter den Ursachen des allgemeinen Verfalles der Christenheit. Darum ist es überaus bedeutsam und wichtig, die öffentliche Meinung auf diesen Schaden hinzulenken und über seine Größe und seine verhängnisvolle Bedeutung rückhaltlos aufzuklären; denn nur die erkannte Sünde wird gemieden, nur die zum Bewußtsein gebrachte Krankheit bekämpst. Über es wäre ein völliges Mißverständnis, wollte man nun Danten als einen Gegner des Papstums an sich auffassen und hinstellen.

Damit auf beide Seiten dieser für die richtige Auffassung Dantes und seines Hauptwerkes sehr wesentlichen Frage das rechte Licht falle und der Leser sich selbst über sie ein begründetes Urteil bilden könne, sei es zum Schlusse noch einmal gestattet, einige eng begrenzte Proben aus der göttlichen Komödie vorzuführen.

Uns der Hölle ist schon an seinem Orte erwähnt, wie die Kreise der Geizigen und der Simonisten als vorzugsweise von Geistlichen<sup>32</sup>) bevölkert gedacht werden, an deren Spitze auch hier Kardinäle und Päpste nicht sehlen. Aber zu der bittersten Unklage gegen einen Inhaber des apostolischen Stuhles giebt dem Dichter die Begegnung mit Guido von Monteselkro<sup>33</sup>) Unlaß, einem in seiner Zeit nicht unberühmten und im Convito<sup>34</sup>) mit Ehren genannten Kriegsmanne, der später Franziskaner geworden, aber als solcher auf Bonifaz' VIII. Untrieb noch einmal in kriege-

rische Händel mit dem Hause Colonna verstochten war. Durch tückische Kriegslist, in der er auch früher schon sich hervorgethan haben sollte, und schnöden Wortbruch, zu dem er Bonifazius, wenn auch zögernd, riet, setzte er den Papst in Besitz der von ihm umlagerten Burg Penestrino. In der Hölle erzählt er nun Danten sein Geschick. In eine klamme gehüllt, vermag er anfangs nur wilde und formlose Naturlaute hervorzubringen, ähnlich dem Tischen des keuers oder dem Brüllen des schrecklichen, von Phalaris erfundenen ehernen Stieres. Endlich ringt sich die menschliche Stimme hindurch:

"Einst Mann der Waffen, dann vom Strick umgurtet, Bofft ich in diesem Stande abzubufen; Und mein Vertrauen hatte nicht getrogen, War nicht der Hohepriester, - schlimm ergeh's ihm! -, Der mich gurud in alte Schulden brachte. So lang ich mar geformt aus fleisch und Beinen, Der Mutter Babe, waren meine Werke Nicht die des Löwen, sondern die des fuchses. Die flugen Unschläg' und versteckten Pfade, Die wußt' ich all' und übte ihre Kunft fo, Dag bis ins fernste Land davon der Ruf drang. Doch, als ich mich an jenen Dunkt des Lebens Belangt fah, da ein jeder billig follte Die Segel reffen und das Cauwerk einziehn, Ward, was mir eh' gefiel, zum Greuel, und ich Ergab mich fromm mit Reue und mit Beichte. Weh, weh mir! Uch, ich ware wohl gerettet; Jedoch der fürst der neuen Pharifaer, In Krieg verstrickt gang nah dem Caterane, Nicht mit den Saragenen oder Juden, (Denn alle feine feinde waren Chriften,

Und keiner mar bei Ukkos fall beteiligt, Noch hatt' er in des Sultans Cand gehandelt,) Nicht achtet' er in fich die höchste Würde, Die heilgen Weihen, noch an mir den Strick, der Die, so ihn tragen, mager pflegt zu machen. Wie einst Sylvestern Konstantin gefordert, Dom Aussatz ihn dort am Sorakt zu retten, So hiesch mich jener da als Arzt, vom fieber Der hoffart ihn zu heilen. Er befragte Um Rat mich; doch ich schwieg verlegen, schienen Mir seine Worte doch wie eines Crunt'nen! Drauf er gu mir: "Ei, laf Dein Berg nicht feufgen! Ich spreche los Dich hiermit; doch Du lehr' mich, Die feste Penestrino zu zerftoren! Den Bimmel fann ich öffnen und verschließen, Wie Dir bekannt; deshalb find zwei der Schluffel, Die meinem Vorfahr so gering erschienen." Da trafen mir das Berg die schweren Gründe, Und Schweigen schien mir da der schlimmste Entschluß. 3ch fprach: "Da Du mich, Dater, von der Sünde, In die ich fallen soll, zusagst zu maschen, Dernimm, daß lang Berfprechen, furges Balten Dir Sieg verleihen wird auf hohem Stuhle!" franziskus kam darauf, als ich gestorben, Mich heimzuholen; doch ein schwarzer Cherub That Einspruch : "Nimm ihn nicht! Thu mir nicht Unrecht! Er muß herab zu meinen Schächern fommen, Weil er den trügerischen Rat gegeben, Seit dem bisher ich ihn am Schopf gehalten. Den, der nicht reut, kann niemand absolvieren, Noch kann man reun zugleich die Chat und wollen, Des Widerspruches halb, der nie fich reimet." O weh, wie er mich ichüttelte und im Ergreifen Mir höhnend zurief: "Belt, vielleicht gedachtest Du nicht, daß ich auf Logit mich verstünde!"

Dieses auch dichterisch hervorragende Bild aus der hölle, das schon wegen der darin enthaltenen Undeutungen über Reue, Bufe und Vergebung alle Beachtung verdient, zeigt uns allerdings das Papsttum in tiefster Erniedrigung. Der Statthalter Christi auf Erden heift das haupt der neuen Pharisäer! Dabei ist es für uns in diesem Zusammenhange gleich. giltig, ob der entscheidende Zug in der Geschichte Guidos dem wirklichen Bergange genau entspricht oder nicht. Auch ist jene Bezeichnung dem Dichter nicht etwa in der Aufwallung des Ingrimms halb wider Willen entfahren. Im sechzehnten Gesange der Durgatorio35) hören wir fast noch Schlimmeres. Ein übrigens nicht näher bekannter Markus, ein Combarde, belehrt dort Danten über die Ursachen des sittlichen Derfalles der Welt, den der Dichter zuvor beklagt hat, in folgenden Worten:

"Blind ist die Welt, und von ihr kommst auch Du her. Ihr Cebenden sucht all' und jede Ursach Aur in dem Stand des Himmels, gleich als ob er Mit sich im blinden Zwange alles führte. Doch wär' es so, dann wär in Euch die Freiheit Des Willens ganz zerstört, und nicht gerecht wär's, für Tugend Wonne, Leid für Sünd' Euch geben. Der Himmel giebt zu Eurem Entschluß Unstoß; Nicht sag' ich: immer; doch gesetzt ich sagt' cs, So ist Erkennen Euch für Gut und Böse Geschenkt und freier Wille; wenn der aushält Im ersten Kampse mit des Himmels Einsluß Und recht sich nährt, so weicht zuletzt ihm alles. Der höhern Macht, dem edlern Wesen gebt Ihr Freiwillig Euch dahin, und die erwecken

Den Sinn Euch, über den fein Stern Gewalt hat. Wenn drum die heut'ge Welt fo arg verirrt ift, So liegt in Euch der Grund, bei Euch nur fucht ibn. Und gern will ich bei diefer forschung helfen! Hervor geht aus der hand des, der fie schaute, Noch eh sie war, die Secle, wie ein Mägdlein, Das findlich fich gebardet, lacht und weinet; In ihrer Einfalt weiß fie nichts noch, als nur, Dag, von dem freud'gen Schöpfer angereget, Sie gern zu dem fich tehrt, mas fie ergötzet. Un fleinem Bute findet fie im Unfang Befallen, täuscht sich, folgt ihm nach, wenn aufwärts Micht führer oder Zügel lenkt die Liebe. Drum muß Befete man als Zügel haben; Drum muß ein König fein, zu unterscheiden Die Curme der erftrebten Stadt von ferne. Besetze sind nun. Doch wer halt ob ihnen? Miemand! fann doch der Birte, der vorangeht, Wohl wiederfann, doch spaltet nicht die Klauen! So weidet auch das Dolf, das feinen führer Mur danach zielen sieht, wonach es selbst giert, Sich an dem niedern Gut und sucht nichts weiter. Ertenn' daraus, wie fehr die schlimme Leitung Die Urfach' ift der Schuld, die alle Welt drückt. Sonst hatte Rom, das gut die Welt gemacht hat, Der Sonnen zwei; da waren hell die Straffen Bur Welt, gu Gott, die uns gu gehn bestimmt ift. Derloscht ift eine durch die andre; Schwert ift Und Birtenftab vereint; und schlecht gedeiht nun, Bewaltsam so verbunden, jedes; nicht mehr Balt eines vor dem andern Schen in Schranken."

Der hirt der Menschheit wird hier in einem Bilde, dessen häßlichkeit schwerlich unbeabsichtigt ist, als gefräßiges, unreines Tier bezeichnet. Es wird nicht nötig sein, dem noch viele weitere Proben hinzuzusügen; doch sei,

damit zur Erscheinung komme, wie Dante in der strengen Beurteilung der Päpste seiner Zeit bis zum Schlusse des großen Gedichtes sich treu bleibt, noch kurz erinnert, daß im Himmel keineswegs mildere Saiten erklingen, so oft die Rede auf die Verwilderung des geistlichen Roms gebracht wird. Wenn Petrus Damiani nach einer wenig schmeichelhaften Schilderung des regierenden Papstes erklärt, dieser decke, wenn seine aufgeschwemmte Gestalt mühsam aufs Pferd gehoben sei, mit seinem Mantel der Bestien zwei 36), so kann wohl kaum noch Ärgeres gesagt werden; und der verklärte fürst der Apostel selbst bestätigt alle diese Urteile, indem er ausruft:

"Er, der auf Erden meines Orts sich anmaßt, Ja meines Ortes, meines Orts, der leer steht Dorm Angesicht des ewgen Sohnes Gottes, Hat zur Kloat' entweiht mein heilig Grabmal Mit solchem Blut und Stank, wie drin der Böse, Der hier herabsiel, kühlt den Mut des Aufruhrs!"

Unmittelbar also der tiefsten Hölle entstammt das maßlose Verderben der römischen Kirche, das Dante beklagt; und an diesen Ursprung mahnt ihn der Uasund Modergeruch der dort herrschenden fäulnis!

Aber übersehe doch niemand, daß alles dies der Entartung des Papsttums und dessen unwürdigen Vertretern, nicht der Idee der kirchlichen Alleinherrschaft gilt! Bei genauerer Betrachtung der angeführten Stellen erhellt das schon aus diesen selbst. Das ganze vorige Kapitel legt Zeugnis dafür ab. Unschwer ließen sich dafür noch weitere unmittelbare Beweise

aus der göttlichen Komödie häufen. Es genüge an zweien aus dem feafeuer. Dort begegnet Dante 37) bei denen, die für habgier bugen, dem Dapste hadrian V. Nachdem dieser sich als Nachfolger Detri zu erkennen gegeben, beeilt sich Dante, vor ihm niederzufallen und ihn mit tieffter Ehrfurcht seiner Burde gemäß gu begrüßen; wovon ihn nur der Einspruch des bußfertigen Sünders zurückbringt, der sich ihm als schlichten Mitknecht bezeichnet und dafür auf einen Ausspruch Christi bei Matthäus 38) verweist, den wir in dieser Unwendung nicht vermuten würden. Es ist nicht der Spruch, in dem der einige Meister den Jüngern verbietet, fich Dater nennen zu laffen auf Erden, und ihnen einschärft, daß sie unter einander alle Brüder seien; sondern jener, in dem der Beiland die spitfindigen Saddugaer belehrt, daß man im himmel nicht freien, noch freien lassen werde. Daraus folgert hadrian, daß das Band, welches ihn hinieden mit der Kirche verbunden hatte, dort oben seine Giltigkeit verloren habe. Noch deutlicher aber tritt die Verehrung für das Umt des Statthalters Christi in jener Weissagung Hugos von Capet 39) hervor, in der dieser Stammvater des französischen Köniashauses die Schick. sale seiner Nachkommen, von denen im ganzen wenig Erbauliches zu sagen ist, vorausverkündet. Uls äußerster aller Frevel, deren seine Nachkommen sich schuldig machen werden, erscheint ihm die Mißhandlung des Papstes Bonifazius VIII., des so oft und so schimpflich von Dante gebrandmarkten unwürdigen Nachfolgers Petri und Statthalters Christi, der durch Wilhelm

Nogaret im Auftrage Philipps IV. von Frankreich in Anagni überfallen ward, was bekanntlich den Cod des greisen Kirchenfürsten beschleunigte. Hugo widmet diesem Ereignis die Worte:

"Daß winzig scheine aller andre Frevel, Seh' in Alagna ich die Cilie dringen; Seh' im Statthalter Christum selbst gefangen; Ich sehe wiederum ihn dort verspottet, Ich seh' aufs neu' ihm Gall' und Essig reichen, Erwürgt ihn unter Schächern, welche leben!"

Ein neuer Pilatus heißt dem erzürnten Stammvater der gewaltthätige König, der an dem, wenn auch persönlich unwürdigen, doch durch sein Umt geheiligten Haupte der Christenheit diesen Frevel üben ließ.

So redet kein Gegner des Papsttums als solches! Wenn wir beide Seiten zusammenhalten, sinden wir Danten ganz auf dem Standpunkte der von ihm verehrten Cehrer Bernhard von Clairvaux und namentlich Bonaventura, welche kaum minder schwere Unklagen gegen das verweltlichte, in Pracht und Genuß versunkene geistliche Rom, gegen die zur römischen Kuric gewordene römische Kirche erhoben hatten. Dagegen ist ihm nichts gemein mit der Auffassung unserer Reformatoren, deren mildester allesfalls den römischen Bischof nach menschlichem, nie aber nach göttlichem Rechte den Primat in der Kirche wollte führen lassen, und deren entschlossenere führer den Papst, nicht nach seiner Person, sondern nach dem Anspruch der geistlichen Oberherrschaft, den er Amts halber erhob, für

den im Neuen Testament angekündigten Untichristen erklärten. Der männliche Freimut, mit dem der Dichter den Inhabern der ersten Stelle in der Christenheit den beschämenden Spiegel vorhält, erscheint darum vom allgemein menschlichen, wie vom christlichen Gessichtspunkte aus nur um so ehren- und bewunderungswerter; und dieser Ruhm bleibt Danten selbst dann, wenn man Bonisazius VIII. gegenüber ihn nicht ganz frei von persönlicher, nur zu erklärlicher Erbitterung sindet.

Damit ist nun eigentlich der theologische Standpunkt des Dichters der göttlichen Komödie hinreichend bezeichnet. Er ist Katholik bis auf den Grund seiner Seele; und, wenn man in dieser Hinsicht noch einen Unterschied zulassen will, so ist er auch römischer Katholik aus tiefster Überzeugung. Aber er ist ein Christ und ein Mann, der wohl Auftoritäten anerkennt, ja im Gehorsam gegen die von Gott gesetzten Auktoritäten einen wesentlichen Grundzug der christlichen Besinnung erblickt; aber gegenüber denen, die diese Auftoritäten in der Welt zu vertreten haben, seine gewissenhafte forschung festgestellten Überzeugungen unerschrocken vertritt. Er ist ferner ein römischer Katholik, dem durch die Cehre von der Kirche die Cehre von der Erlösung und Rechtfertigung des einzelnen Menschen nicht völlig aufgesogen ist, wie es drüben leicht ergeht. Seine Unteilnahme an dem Ringen der einzelnen Seele nach der Gewißheit des Heiles ist tief in der eigenen Lebenserfahrung und Cebensführung begründet und durchdringt in einer Weise und einem Make die ganze göttliche Komödie, welche dies unsterbliche Gedicht uns Kindern der Reformation, die aus diesem Interesse geboren ist, besonders lieb machen und nahe bringen muß. Aber in dieser Binsicht steht er im Mittelalter ebensowenig allein, wie in seiner Kritik der römischen Migbräuche. Auch hier braucht nur wieder an Bernhard und an Bonaventura erinnert zu werden. Un verschiedenen Stellen in dem porstehenden Lebensabrik trat uns entgegen und namentlich die ganze Unlage der göttlichen Komödie bezeugt, wie sehr Dante der Perehrung der Beiligen und vorzüglich mit beißer Inbrunft dem Kultus der Jungfrau Maria ergeben ist. Auch die an Aristoteles' Bevorzugung des theoretischen Cebens vor dem praktischen angelehnte Wertschätzung des Mönchtums und der Uskese ist ein fernerer Zug, der ihn vor dem Migverständnis schützen sollte, als wäre er einer der sogenannten Reformatoren vor der Reformation gewesen. Indes giebt es einige Züge in seinem Besamtbilde, die nun einmal das Schicksal haben, evangelische Theologen besonders anzuziehen und hinsichtlich der Beurteilung Dantes aus der richtigen Bahn zu locken. Es ist unerläßlich, diese hier noch kurz zu berühren.

Da ist zunächst Dantes Cehre von der Cradition. Es ist bekannt, daß die katholische Kirche seit dem Konzil zu Crient die Cradition insofern über die heilige Schrift stellt, wie die Schrift selbst als ein Ceil der Überlieferung aufgefaßt wird. In dem eidlichen Glaubensbekenntnis, das die Crienter Synode für

alle Beistliche vorgeschrieben hat 40), wird nach dem nizänischen Bekenntnisse sofort an erster Stelle ausgesprochen, daß der Bekennende die apostolischen und firchlichen Überlieferungen und die übrigen herkomm. lichen Kirchengebräuche fest und unverbrüchlich anerkenne und annehme. Erst hierauf wird auch der heiligen Schrift mit der Einschränkung gedacht, daß dieselbe stets nach dem von der heiligen Kirche angenommenen Sinne auszulegen sei. Wie ganz anders flingt das, was Dante über diesen Punkt im dritten Buche über die Monarchie vorträgt. "Ich hörte," schreibt er, neinen von jenen (den Defretalisten) sagen und leichtfertig behaupten, die Überlieferungen wären die Grundlagen der Kirche. Aber diese Verkehrung des aöttlichen Rechtes mögen diejenigen beseitigen, die schon vor den Überlieferungen der Kirche an Christum, den Sohn Gottes, sei's den fünftigen, den gegenwärtigen oder den schon durchs Leiden hindurchgegangenen, geglaubt, im Glauben gehofft, in der Hoffnung ihrer Liebe Glut gerichtet haben, und, in der Liebe brennend, nach der zweifellosen Schätzung der Welt in die Gemeinschaft seines Erbes eingetreten sind. Um solche Irrlehrer von dem vorliegenden Wetttampfe gang auszuschließen, muß man beachten, daß gewisse Schrift vor der Kirche, andere mit der Kirche, andere nach der Kirche ist. Dor der Kirche nämlich sind das Alte und das Neue Testament, welches lettere für die Ewigkeit festgestellt ist, wie der Prophet sagt; denn dies ist, wovon die Kirche, zu ihrem Bräutigam redend, spricht: "Zieh mich nach dir!"42) Mit der Kirche

aber find jene ehrwürdigen Bauptkonzile, denen, wie kein Gläubiger zweifelt, Christus selbst beigewohnt hat, da, wie wir lesen, er selbst den Jüngern im Begriff, aufzufahren gen himmel, sagte: "Siehe, ich bin bei Euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt!" wie Matthäus 43) bezeugt. Auch gehören hieher die Schriften der Kirchenlehrer (Doctorum), des Augustinus und anderer; denn, wer zweifelt, daß ihnen der Beilige Beist im besonderen Sinne beigestanden habe, der hat ihre früchte entweder überhaupt nicht gesehen oder, wenn er sie auch gesehen hat, nicht recht gekostet. Nach der Kirche aber sind die Traditionen, die man Dekretalen nennt. Obzwar auch diese als von apostolischem Unsehen zu verehren sind, darf man doch nicht zweifeln, daß man sie der Schrift nachzusetzen habe, da wegen des gegenteiligen Derhaltens bekanntlich Christus die Priester gescholten hat. 44) Uls sie nämlich gefragt hatten: "Warum übertreten Deine Jünger die Überlieferung der Altesten?" sie hatten nämlich die Waschung der Bände unterlassen, antwortete ihnen Christus nach dem Zeugnis des Matthäus: "Warum überschreitet auch Ihr das Gebot Bottes wegen Eurer Überlieferung?" Worin er hinreichend andeutet, daß die Cradition nachzustehen habe. Die Nachstellung der Überlieferung binter der Bibel mag ein protestantisches Berg immer angenehm be-Aber im Grunde spricht Dante doch nur rübren. den neuen Bestimmungen der Däpste die gleiche Berechtigung mit der Schrift und der älteren in den Konzilienbeschlüssen niedergelegten Überlieferung ab.

Daß auch die Konzilien sich unter die kanonischen Schriften der Bibel zu beugen haben, auf den Bedanken kommt er gar nicht, da ihm die Vorstellung von der Möglichkeit eines Widerstreites zwischen beiden fern liegt. Auch stellt er wieder diesen Kirchenbeschlüssen die alten kirchlichen Cehrer, wie Augustinus, als gleich an Unsehen zur Seite. In diesem Punkte ist wirklich einmal Thomas von Uguino, den doch niemand für ein protestantisch angelegtes Gemüt halten wird, freier gegenüber der römischen Kirche als sein Schüler; denn Thomas unterscheidet bestimmt 45) die Schrift mit ihrem zwingenden Unsehen von den anderen Kirchenlehrern, deren Zeugnis nur empfehlendes Gewicht habe, und bezeugt gang flar, daß unser Blaube sich nur auf die den Aposteln und Propheten gewordene Offenbarung, nicht aber auf das, mas etwa anderen Cehrern eröffnet worden sei, stütze; wobei er freilich der apostolischen Offenbarung vieles aus der kirchlichen Überlieferung im stillen beirechnet, dem wir diesen Ursprung nicht zuerkennen können. Dante, offenbar auch hier willens, sich dem verehrten Kirchenlehrer seiner Cage anzuschließen, scheint ihn diesmal nicht genau verstanden zu haben. aber aus sich zu der Unsicht des Thomas hinzubringt, namentlich die Behauptung, daß die Schrift auch des neuen Bundes vor der Kirche bestanden habe, ist nicht gerade glücklich ausgefallen.

Mit noch größerer Zuversicht hat man häufig diejenigen Stellen als unrömisch oder gar als evangelisch angerufen, in denen Dante die göttliche Gnade als

die tiefste Quelle alles wahren heiles preist, aus der allein der Mensch im Glauben die Kraft und die Weisheit zu schöpfen vermag, die ihm die Erreichung der himmlischen Glückseligkeit ermöglichen. allem, was über Dantes Beistes. und Gemütsleben gesagt und was aus seinen Werken mitgeteilt worden ist, wird man ichon den Eindruck gewonnen haben. daß er von frommem Danke gegen Gottes Bnade gang durchdrungen ift. Die Gnade Gottes zu erheben und die Menschen dazu aufzufordern, daß sie dieser Bnade ihre Herzen öffnen, sich von ihr aus dem Sündenelende aufrichten und zum ewigen Beile befähigen zu lassen, das ist zweifellos das höchste und wesentlichste Ziel alles dessen, was Dante geschrieben hat, mindestens das höchste Ziel der göttlichen Komödie. Er war ein frommer Christ, das ist keine frage, der nicht einen Augenblick schwanken konnte, ob er mit dem Pharisäer stolz vor Gott im Glanze eigener Tugenden hintreten oder mit dem Zöllner demütia sprechen wollte: Gott sei mir Sünder anädia! Es steht ihm fest, daß der Mensch ohne diese Bnade, nachdem er einmal vom rechten Wege gewichen ist, auf denselben nicht zurückgelangen und, wenn auch zurückgekehrt, das Ziel nicht erreichen kann.

> "Richt mochte je der Mensch in seinen Schranken 46) Genng thun, weil er nie so tief in Demut Und in Gehorsam sich erniedern könnte, Wie ungehorsam er sich überhoben! Das ist der Grund, warum verwehrt den Menschen Genugthuung aus eignen Kräften bleibet.

Bott mußte felbft auf feinen eignen Wegen Berftellen ihn gu unversehrtem Leben, Seis durch Berechtigkeit, feis durch Erbarmen, Seis daß er beid' in einen Weg vereinte! Doch weil das Werk um fo genehmer fein muß Des Wirkenden, je mehr in ihm fich darftellt Des Herzens Güte, draus es quillt, so wollte Die Gute Gottes, die der Welt Bestalt giebt. Dorgehn auf beiden Wegen, Euch Befallne Mus Eurem tiefen falle aufgurichten. Mie zwischen letter Nacht und erstem Cage War, ift noch wird je fo erhaben glängen . Für fich das Recht und für fich das Erbarmen! Daß Bott, freigebig felber fich uns ichenkend, Dem Menschen aufzustehn die Kraft verliehn hat, Ist mehr, als hatt' er nur aus sich verziehen! Und der Gerechtigkeit mar jeder Ausweg Bu farg, als daß der emge Sohn des Bochsten Sich selbst herabließ und dort Mensch und fleisch mard."

50 deutet Beatrice selbst im Paradiese den Rat und den Pfad der Gnade, von der sie anderwärts bezeugt, 47) sie ziehe ihren Tau aus so hohen Regionen, daß unser Blick dieser ewigen Quelle nie auch nur nahe komme; und von der Dante oft wiederholt, daß sie uns gebe, was wir uns selbst nie hätten nehmen können. Dem entsprechend werden denn auch Reue und Glaube als diesenigen Gesinnungen des Menschen gewürdigt, durch die er allein der unverdienten Gnade teilhaft werden kann. Der Glaube 48) ist der Ansang auf dem Wege des Heiles; er ist das teure Juwel, auf welches alle Tugend sich gründet; er ist's, der den Menschen mit Gott bekannt und vertraut macht,

der der Stadt Gottes die Bürger zuführt und sie bei der Gemeinschaft der Gerechten erhält.

Das find schöne driftliche Aukerungen; aber fie überschreiten in feiner Weise die Brenze, durch welche die reformatorische Auffassung von der mittelaltrigen, in der römischen Kirche festgehaltenen Cehransicht geschieden wird. Wenn Bernhard von Clairvaur fagt, daß das mahre Verdienst darin bestehe, auf Verdienste nicht zu pochen! 49) wenn Thomas selber erklärt 50), daß die Gnade, als freies Geschenk betrachtet, strena genommen alles Verdienst ausschließe, so hält sie darum niemand für Unhänger Luthers. Sie bekennen sich damit nur zur Cehre Augustins 51), daß die Gnade nicht aus dem Verdienste, wohl aber das Verdienst aus der Gnade komme; und das thut mit der ganzen Kirche jener Jahrhunderte auch Dante. Es ist mahr, daß Gnade ein vielverwendetes und stets mit frommer Inbrunst ausgesprochenes Wort in der göttlichen Komödie ist, während das verhängnisvolle Wort Verdienst nur selten in ihr gefunden wird. Aber doch beruht das ganze Gedicht auf der Grundlage der auch von Thomas vertretenen Augustinischen Unsicht, daß wir durch die vom heiligen Geiste mittels der Wiedergeburt in uns gewirkte Erfüllung des Gesetzes, also keineswegs alle in durch den Glauben, por Gott gerecht werden. 52) Uuch fehlt es nicht an einzelnen Stellen des Gedichtes, in denen das noch ausdrücklich hervortritt. Um nicht durch durre Aufzählung solcher Belegstellen zu ermuden, beschränke ich mich darauf, an den Schluß des Ganzen 53) zu erinnern, wo Bea-

trice Danten verläßt, um den Plat in der himmels. rose einzunehmen, den ihre Verdienste ihr angewiesen haben; wo Dante die Verklärten umstrahlt findet gleicherweise vom fremden Licht der göttlichen Bnade und von dem eigenen des persönlichen Berdienstes. Ja, geradezu unterscheidet der Dichter hier zwischen den im unmündigen Alter heimgegangenen Kindern, die lediglich auf Grund des fremden Verdienstes, und den nach Ausbildung der unterscheidenden Vernunft verstorbenen Erwachsenen, die zugleich der eigenen Derdienste wegen ihren Plat unter den Seligen gefunden haben. So entspricht denn Dantes Cehre über diesen wichtigsten, für alles andere maggebenden Streitpunkt durchaus der Cehre, die das Tridentiner Konzil als die katholische aus dem Mittelalter herübergenommen und für immer festgestellt hat. 54) "Wenn jemand sagt, der Monsch könne durch seine eigenen Werke, welche durch die Kräfte der menschlichen Natur oder durch die Belehrung des Gesetzes geschehen, ohne die göttliche Gnade durch Jesum Christum vor Gott gerechtfertigt werden, der sei verflucht!" So lehren die in Trient versammelten Dater gang wie Dante; aber auch der gegenüberstehenden These würde dieser nicht widersprechen: "Wenn jemand die guten Werke des gerechtfertigten Menschen in dem Sinne für Bottes Beschenke erklärt, daß sie nicht auch gute Verdienste des Gerechtfertigten seien; und behauptet, daß der Berechtfertigte selbst durch seine guten Werke, die von ihm durch die Gnade Gottes und das Verdienst Jesu Christi gethan werden, nicht wahrhaft die Mehrung

der Gnade, das ewige Ceben und des ewigen Cebens Erlangung, vorausgesetzt, daß er in der Gnade abscheidet, und endlich die Mehrung des ewigen Auhmes verdiene, der sei verslucht!"

Selbst die schauerliche form des Unathema über alle Irrlehrer, die einem der aufgestellten Cehrsätze widersprechen, murde kaum Unstof bei Dante erregt haben, wie sie denn leider damals schon lange in die amtliche Sprache der Kirche Eingang gefunden hatte. Wenn er auch auf den Begriff der Ketzerei nicht näher eingeht, und wenn unter den Ketzern, die er in der hölle selbst antrifft, eigentlich nur Religionsspötter, Gottesleugner, Epikureer, die, dem Sinnlichen ergeben, alles Böbere verschmähen, hervortreten, so sett er doch die Unwesenheit der von der Kirche verurteilten häresiarchen in diesem höllenringe zweifellos voraus und migbilligt die unmenschliche Urt, in der die Kirche seiner Tage die Ketzer zu verfolgen pflegte, so wenig, daß er die Teilnahme des heiligen Dominikus an der Bekämpfung und Ausrottung der unglücklichen Albigenser lediglich anerkennend erwähnt und die Wirksamkeit der Dominikaner, die, ihrem Haupte gleich, das ketzerische Gestrüpp dort am thatkräftigsten ausreuteten, wo es den zähesten Widerstand entgegen. stellte, nur zu loben weiß. 55) Dag in jenem gräuel. vollen Keherkriege auch der Eigennut und die niedrigste Habgier mitgespielt hatten, und daß die Blutgerichte der Inquisition nur zu oft ähnlichen Eingebungen folgten, hat er dabei offenbar nicht durchschaut; denn gegen den Migbrauch geistlicher Strafen

und namentlich gegen die Verwendung des Bannstrahles zu Zwecken der Herrschgier oder gar des Geizes tritt er allerdings an vielen Stellen seines großen Gedichtes mit unerbittlicher, zorniger Strenge in die Schranken!

Wohl hat endlich Dante eine Reiniauna und Verjüngung der Kirche vorausgesagt; doch die von ihm geweissagte Besserung des heillosen Zustandes, in dem er die Christenheit erblickte, kann nicht unmittelbar in der großen Bewegung der Geister gefunden werden, die wir als Rettung der Christenheit aufzufassen und als Reformation der Kirche zu bezeichnen pflegen. Diese nahm ihren Ausgang von der Reinigung der christlichen Cehre; namentlich wurde die Cehre von der Gnade und Rechtfertiaung wieder auf ihre biblische Reinheit zurückgeführt und gleichzeitig die in der Kirche des Mittelalters so stark betonte Notwendigkeit der priesterlichen Vermittelung verneint, die Kirche als Gemeinde gleichberechtigter Gläubiger aufaefakt. Bang im Begenteile finden wir Dante durchdrungen von der Zuversicht, daß die Kirche seiner Tage im Vollbesitze der göttlichen Wahrheit steht und die alleinige Verwalterin aller an diese geknüpften Heilsgüter ist. Zwar hat auch er gelegentlich zu rügen, daß die predigenden Mönche sich auf allerhand willkürliche Erfindungen, Märlein und Possen einlassen, statt das reine Evangelium zu verkünden; allein, wer seine Rüge näher ansieht, muß erkennen, daß es ihm völlig fern liegt, auch nur den geringsten Zusammenhang zwischen diesen Verirrungen und der

von den großen Theologen seiner Zeit vertretenen und in der Kirche anerkannten Lehrform anzunehmen.

Don einer gang anderen Seite sollte nach Dantes Unsicht des driftlichen Standes Besserung kommen. Wenn erst der kaiserliche Uar vom Norden her über die Alpen herbeifliegen und sich fräftig auf seine feinde schwingen wurde, dann, hoffte er, wurde eine neue bessere Zeit anbrechen. Leider freilich lichen sich die erwählten Kaiser Rudolf, Adolf und Albrecht von habgier in ihren Stammländern fesseln, und Beinrich VII., auf den der Dichter so große Hoffnungen gesetzt hatte, legte wohl Hand an das große Werk, aber sank dahin, ohne es vollbracht zu haben. Durch wen nach dieser schmerzlichsten Täuschung seines prüfungsreichen Lebens der Dichter sich die ersehnte Rettung ausgeführt gedacht haben mag, ist schwerlich noch genau zu ermitteln. Dag er seinem Bonner und Besinnungsgenossen, dem jugendlich fräftigen Bergoge Cangrande von Mailand, dabei eine wesentliche Mitwirkung zumaß, wird wohl mit Recht als feststehend angenommen. Der zweimal erwähnte Windhund 56), der die grimmige alte Wölfin unschädlich machen soll, ist sicherlich das Sinnbild dieses fürsten, dessen Uneigennützigkeit und Geringschätzung des äußeren Gutes Dante noch ausführlich anerkennt 57) und auch sonst der Mitwelt zu preisen wußte. Die mustische Zahl 515, in lateinischen Ziffern DVX (DXV) 58), kann kaum auf einen anderen Herzog (Dux) gemünzt sein. Aber Dante muß doch noch Größeres im Beiste porausgesehen haben, als was ein noch so kühn strebender

italienischer Stadtfürst ins Werk setzen konnte. leicht will er zwischen einem näher bevorstehenden Tage der vorläufigen Abrechnung und Klärung der italienischen Wirrnisse durch Can und einer größeren, die ganze Christenheit neuordnenden That unterscheiden. So wenigstens wurde sich das Auffallende einigermagen erklären, daß er in demselben siebenundzwanzigsten Gesange des Paradieses, also wohl gegen Ende seines Cebens, die Errettung Roms von dem eingerissenen Unfug der Päpste, unter denen hier auch der Kahorsiner Johann XXII. erscheint, als bald bevorstehend bezeichnet und der Rückführung der Welt in die rechte Bahn zum heilvollen hafen eine fehr weite frist steckt, indem sie eintreten soll, ehe der schon das mals bekannte fehler des Julianischen Kalenders den Januar aus dem Winter hinausgedrängt haben wird. Immer aber erscheint diese Rettung ihm als eine Darallele zu der Rettung Roms durch Scipio im zweiten punischen Kriege, und sie ist schwerlich als ohne Blut und Eisen zustandekommend gedacht. Dem entsprechend hat denn auch die römische Kirche gegen die von Dante vorgetragene Cehranschauung kaum je etwas Ernstes einzuwenden gehabt; vielmehr erkennen noch heute in dieser hinsicht streng katholische Theologen der göttlichen Komödie den höchsten Preis zu. gegen ist die Dantesche Kirchenpolitik und die dieser gewidmete Schrift De monarchia nicht bloß bei der oben bereits erwähnten Gelegenheit von einem Kardinallegaten verurteilt worden; dieser Schrift ist auch die Ehre der Aufnahme in den Index librorum prohibitorum der Kirchenversammlung zu Trient zuteils geworden. 59)

Will man freilich der Betrachtung einen weiteren Kreis absteden und Dante als Reformator in dem Sinne bezeichnen, daß er einer der ersten unter denen war, die im XIV. und XV. Jahrhundert die "Reformation an Haupt und Bliedern" zum feldgeschrei machten und damit in der Christenheit die Überzeuauna erweckten, wie manches krankte im christlichen Gesamtstaate, und wie es, sollte die driftliche Welt nicht zu Grunde gehen, gälte, ein Neues zu pflügen -, so will ich nicht weiter widersprechen. weiteren Sinne mag man auch gern den Saiten seiner Barfe nachspuren, die an die Grundtone der aus dem Herzen des driftlichen Dolfes heraus geborenen deutschen Reformation anklingen. Nur daß man diese Unklänge nicht für etwas ausgiebt, was Danten, den treu ergebenen Sohn der römischen Kirche und ihrer scholastischen Theo. loaie, zu seiner Zeit in Begensatz stellt! Der mittelaltrigen Kirche waren eben diese von Augustinus aus dem Schake des Apostels Paulus herübergenommenen Keime nie gang verloren gegangen. Einmal aber mußten sie aufgehen und mußte das fromme Bewußtsein von dem Beile, das aus der Bnade fließt, die harte Schale der Cehre von des Priesters vermittelndem Opfer und vom mitwirkenden Verdienste des Menschen, in die es eingepreft mar, sprengen, um sich frei zu entfalten. Wer nun, wie Dante, laut und freudig von der Bnade, die den Menschen das Beil darbietet, und dem Blauben, der es ergreift, Zeugnis ableat, der verdient, auch wenn er selbst des Widerspruchs nicht inne geworden ist, an dem die Cehre der Kirche frankte, unseren Dank als ein nach Kräften treuer Psleger des Heiligtums.

Uber immer wird eine gesunde geschichtliche Betrachtung mit solchen Ausblicken auf die Zukunft und mit solchen Parallelen zwischen verschiedenen Zeitaltern sehr vorsichtig und zurückhaltend sein. Bar zu leicht verrückt sich durch sie der rechte Besichtspunkt, und das Urteil über die großen Erscheinungen der Vergangenheit wird schief und einseitig. Es ist das schöne Vorrecht protestantischer Geschichtsbetrachtung, daß wir ohne Umdeutung und gewaltsame Einfügung in ein für allemal vorgeschriebenen Rahmen uns des echt Menschlichen und des wahrhaft Christlichen dankbar freuen dürfen, wo und unter welcher korm und Bulle wir es auch finden; und allem Großen und Erhabenen kann nur seine volle Würdigung zuteil werden. wenn es in seiner natürlichen Umgebung, wenn es auf dem Boden belassen wird, aus dem es Saft und Kraft gezogen und dem es zuerst und zunächst seine Blüten entfaltet und seine frucht wiedergegeben hat. In dem großen Gesamtgemälde der mittelaltrigen Theologie, der Raffaelischen Disputa, wie auf dem Parnaß der Dichter aller Zeiten hat der Sänger der göttlichen Komödie mit Recht seinen Platz; und der Meister, der uns in Raffaels Weise das Zeitalter der Reformation mit allen seinen Wurzeln, die es weit in die vorangegangenen Jahrhunderte zurückstreckt, darstellen wollte, durfte die eigenartige Gestalt des

großen florentiners nicht übergehen. Aber recht werden wir doch seiner und seines erhabenen Gedichtes erst froh, wenn wir ihn als Sohn und dieses als Erzaugnis seiner Zeit betrachten.

Da steht er vor uns wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen Blätter nicht verwelken!

In diesem Sinne den Dichter der göttlichen Komödie zu schildern, wie er in seiner Zeit wurzelt, für seine Zeit arbeitet und duldet, aber im unverwelklichen Schmucke der Ehren bis heute durch seine Werke fortlebt, das hatte ich unternommen. Getreu dem Vorsate, versage ich mir jede weitere Betrachtung und Unwendung. Ift es mir nur irgendwie gelungen, ein lebendiges Bild seines Wesens und Webens zu entwerfen, obwohl ich so vieles aus dem überreichen Schatze ungehoben lassen mußte, so bedarf es weiterer Binweise auf Dantes bleibenden Wert ohnehin nicht. Das Elend seiner Zeit, unter dem er so schwer litt, ist längst überstanden. Es ist mit dem römischen Reiche, dem seine ganze Liebe galt, anders gekommen, als er dachte. Er wollte es in alter Weise aufbauen als Gesamtstaat der Christenheit, und Italien sollte sich darin mit Deutschland zur Weltherrschaft verbinden. autiges Geschick hat es zulett für beide besser gefügt, als er zu ahnen vermochte. Italien hat seine staatliche Ordnung und verehrt Dante unter den ersten Begründern seines noch nicht über alle inneren Kämpfe und Stürme hinausgewachsenen, aber gesunden

und starken Volkstums. Und das Cand des edlen, unglücklichen Cuzemburgers hat, endlich ganz erwacht aus dem mittelalterlichen Craume, sich als wahrhaft deutsches Reich unter einem Herrscher verjüngt, welchem Heinrich VII. einst willig die Krone bieten wird, die ihm der größte Dichter seines Jahrhunderts zuerkannte.

Aber kein Dolk und Cand, kein Alter und Geschlecht darf des Sehers Mahnruf gering achten, der es hinweist auf die unvergängliche und unerschöpfliche, aber auch allein verläßliche Quelle der zeitlichen Wohlfahrt und des ewigen Heiles, auf das in sich selber wahre und wesentliche Licht über der Sonne und über den Sternen.

## Anmerkungen zum driften Buche.

1) Der Begegnung Dantes mit "dem Meister der Wisfenden" im Limbus der Beiden ift bereits S. 112 gedacht. -Mur starke Voreingenommenheit kann in der dort gewählten Bezeichnung des Uriftoteles, "den alle bewunderten und alle ehrten", geheime Ironie finden, die unter icheinbarem Beifall fich verbirgt. (Delff, "Dante und feine Meifter." buch IV. Leipzig 1877, S. 31.) In Wahrheit geht die bewundernde Unerkennung des Philosophen, die keineswegs nur deffen metaphyfifchen, logischen und phyfischen Sehren gilt, durch die gange göttliche Komödie wie durch das Convito. Es ift schwer, einzelne Stellen aus der großen Sahl hesonders hervorzuheben; es genüge daher neben Inf. IV, 130 ff. auf Convito IV, 6 zu verweisen, wo Uristoteles ausführlich als der Philosoph hervorgehoben und gepriesen wird, dem schlechthin die höchste Auktorität im Gebiete der Philosophie und namentlich auch in der Ethik gutommt. Dag in diefer Beziehung Convito und Commedia in Widerspruch zu einander ftehen follten, wie manche Erklärer haben glaubhaft machen wollen, finde ich durch nichts bestätigt.

- 2) Convito IV, 30. Il buono Fra Tommaso d'Aquino.
- 3) Parad. X, 82 ff. In den vier Gefängen von X—XIII einschl. steht Chomas als belehrender Sprecher im Dorgrunde.
- 4) Johannes von fidanza, genannt Bonaventura, tritt im Paradiese mit Chomas zusammen auf und löst ihn in sinniger Weise ab, indem Chomas, der Dominikaner, das Lob des heiligen Franz von Ussis, Johannes, der Franziskaner, das des heiligen Domingo singt. Parad. XII, 22 ff.
  - 5) Convito III, 5.
- 6) Ogl. Böckh, Untersuchungen über das kosmische System des Platon; Berlin, 1852, namentlich gegen Gruppe, Die kosmischen Systeme der Griechen, Berlin 1851, gerichtet. Nachher ist namentlich wieder Grote (Plato's doctrine respecting the rotation of the earth and Aristoteles' comment upon that doctrine, Condon 1860) für die Unnahme der Bewegung der Erde eingetreten.
  - 7) Convito II, 3. 4.
- 8) Die Notwendigkeit, eine erste bewegte Sphäre noch über dem Ligsternhimmel anzunehmen, ergab sich nach den einmal anerkannten Grundsätzen aus der Beobachtung des s. g. Vorrückens der Nachtgleichen. Diese Erscheinung war übrigens bereits von dem Ustronomen Hipparchos im Jahre 134 v. Chr. beobachtet worden, also fast 300 Jahre vor Claudius Ptolemäus.
- 9) Aristotel. Metaphys. XII, 10. Je nachdem derartige rückläusige Hilfssphären auch der Sonne und dem Monde zugeteilt wurden oder nicht, zählt der Philosoph 55 oder 49 einzelne Kugeln.
  - 10) Convito II, 5.
- 11) Es ist ein arges Migverständnis, wenn man aus diesen Worten (Intelligenze, le quali la volgare gente chiama Angeli) hat schließen wollen, daß Dante, als er das Gastmahl verfaßte, in philosophischer Überhebung auf den Glauben der Kirche geringschäfig herabgesehen habe. Gerade die kirch =

- liche Cheologie lehrte im Unschluß an neutestamentliche Stellen wie Ephes. 1, 21, Roloss. 1, 16 u. a. nach Pseudodionysius die Abstufung der Intelligenzen; aber das Bolk erhob sich nicht zu dieser tieseren Einsicht.
- 12) Als für sich bestehende, d. i. stofflose Wesen sind die Intelligenzen reine Akte ohne Potenz, d. h. bei ihnen deckt sich Sein und Handelu.
  - 13) Pfalm XIX, 2.
  - 14) De monarch. III, 16. Witte, II'ed. 136 ff.
- 15) So in dem von Dante vielbenutzten und in seiner Zeit irrig dem Aristoteles zugeschriebenen Buche De causis, propos. 9. (Witte.)
- 16) Aristot. de anim. II, 2. Der Philosoph spricht dort über den vernünftigen Teil der Seele im Unterschiede vom Begehren und Empfinden.
  - 17) Convito IV, c. 3 u. 6 und öfter.
- 18) Brief an die fürsten Italiens; Fraticelli, Opp. minn. III, 468.
  - 19) Convito IV, c. 4. 5.
  - 20) Verg. Aeneis I, 278, 279: "His ego nec metas rerum nec temporum pono, Imperium sine fine dedi."
  - 21) De monarch. II, 12. 13. Witte ed. II, S. 80-83.
  - 22) Purgatorio XVI, 106 ff.
  - 23) Schluf des zweiten Buches der Schrift De monarchia.
  - 24) Proverb. VII, 7.
  - 25) Aristot. Eth. Nicom. I, c. 4.
  - 26) 1 Theffalon. V, 8.
  - 27) Jesaia VI, 6. 7.
  - 28) Psalm CXII, 6.
- 29) Die dem Simon Petrus gegebene Verheißung findet sich Matth. XVI. 19. Allen Jüngern wird dieselbe wörtlich wiederholt: Matth. XVIII, 18, dem Sinne nach außerdem: Johann. XX, 23. Auf beide Stellen weist Dante ausdrücklich hin.

- 30) Enc. XXII, 38. Als Ausspruch des Petrus werden dort die fraglichen Worte gar nicht bezeichnet. Der Bericht lautet nach der Vulgata: At illi dixerunt: Domine, ecce duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est.
- 31) So am Schlusse des Briefes an die Fürsten Italiens (Fraticelli, Opp. minn. III, 470); vgl. auch Inferno II, 24. Selbst wenn Petrus an dieser Stelle als "größer" bezeichnet wird nur gegenüber seinem damaligen Nachfolger, was zweiselhaft ist, spricht doch die ganze Stelle dafür, daß Dante die Begründung des Papsitums als den höheren Zweck gegenüber der des Kaisertums betrachtet..
  - 32) Inferno VII, 36 ff. XIX, 52 ff.
  - 33) Inferno XXVII, 58 ff.
  - 34) Convito IV, 28.
  - 35) Purgatorio XVI, 66 ff.
  - 36) Paradiso XXI, 121 ff.
  - 37) Purgatorio XIX. 97 ff.
- 38) Matth. XXII, 30. Der andere Spruch, auf den gleich danach Bezug genommen wird: Matth. XXIII, 8.
  - 39) Purgatorio XX, 84.
- 40) Streitwolf und Klener, Libri symbolici eccles. catholicae: I, S. 99.
  - 41) De monarch. ed. Witte II. S. 94. 95.
  - 42) Bohes Lied, I, 3.
  - 43) Matth. XXVIII. 20.
  - 44) Matth. XV, 2. 3.
- 45) Thomas, Summa theol. I, qn. 1, a. 8. Auctoritatibus canonicae scripturae utitur (sacra doctrina) proprie et ex necessitate argumentando; auctoritatibus autem aliorum doctorum ecclesiae quasi arguendo ex propriis, sed probabiliter.
  - 46) Paradiso VII, 97 ff.
  - 47) Purgatorio XXX, 113. Paradiso XX, 118.
  - 48) Inferno II, 29. 30. Paradiso XXIV, 89.
- 49) Dieser Gedanke ist dem heil. Bernhard sehr geläusig und kehrt in seinem Buche de gratia et lib, arb. wie in seinen Predigten oft wieder.

- 50) Thom. Summ. theol. II, qu. 114, a. 5. Si gratia consideratur secundum rationem gratuiti doni, omne meritum repugnat gratiae.
- 51) Aug. de verb. Apostt. serm. 15. Non gratia ex merito, sed meritum ex gratia est! und ähnlich sehr oft.
- 52) Dafür nur zwei bezeichnende Aussprüche der deutschen Reformatoren: Luther, Werke, Erl. Ausg., LVIII, S. 347 ff. Augustinus non hoc sentit, gratis salvari hominem, sed salvari propter donatas virtutes. Melanchth. ad Brentium. Corpus Reff. II, 501. 502. Tu adhuc haeres in Augustini imaginatione.

   — Sic tu imaginaris, fide justificari homines, quia fide accipiamus Spiritum Sanctum, ut postea justi esse possimus impletione legis, quam efficit Spiritus Sanctus. — At ideo sola fide sumus justi, non quia sit radix, ut tu scribis, sed quia apprehendit Christum. Ühnliche Teugniffe ließen sich leicht häufen.
  - 53) Paradiso XXXI, 69. 50. XXXII. 42.
- 54) Canones et decreta concil. Trident.; sessio VI, cann. de justificatione: 1 u. 32. Streitwolf und Klener, a. a. O., I, S. 33 u. 27.
  - 55) Paradiso XII, 100 ff.
  - <sup>56</sup>) Inferno I, 101. Purgat. XX, 15.
  - <sup>57</sup>) Paradiso XVII, 76 ff.
  - 58) Purgatorio XXXIII, 43.
- 59) Pfleiderer, "Ift Dante heterodox?" Jahrbuch der deutschen Dantegesellschaft, IV. Leipzig 1877, S. 481 ff.

| - |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   | • |  |   |
|   | , |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | • |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  | ! |
|   |   |   |  | i |
|   |   |   |  |   |

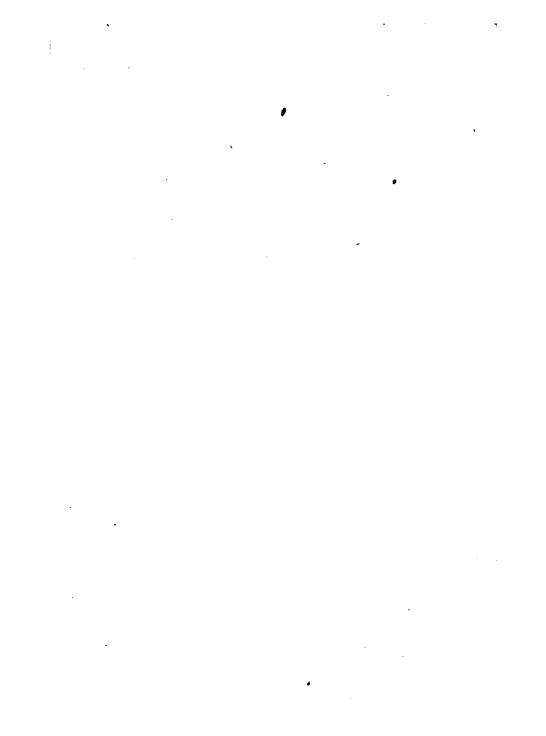

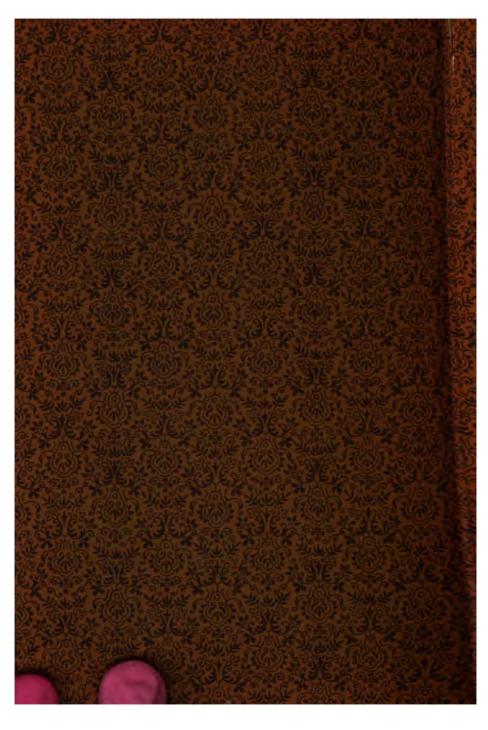



Dn 493.4 Dante Alighieri, der Dichter der g Widener Library 006507667